

Baer 1926 Ger 9805,23.10

#### HARVARD COLLEGE LIBRARY



TRANSFERRED FROM THE GRADUATE SCHOOL **BUSINESS ADMINISTRATION**  Baer 1926 Ger 9805,23.10

#### HARVARD COLLEGE LIBRARY



TRANSFERRED FROM THE GRADUATE SCHOOL **BUSINESS ADMINISTRATION** 

### Bemerkungen

über

## einige Originalschriften

bes

## Illuminatenordens,

welche

ben dem gewesenen Regierungerath Zwack durch vorgenommene Hausvisitation zu landshut den 11. und 12. Oftob.2c. 1786. sollen gefunden, und auf höchsten Befehl Sr. Kurfürstlichen Durchlaucht zum Druck befördert worden senn.

Der Sachen lange Reib', ber Umffand, 3meck und Grund

Bestimmt ber Thaten Werth , und macht ihr Wesen fund.

Baller.

Frankfurt und Leipzig. 1787.

Ger 9805,23.10

DEPOSITED BY THE LIBRARY OF THE
GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION.

Tantum ne noceas, dum vis prodesse, videto.

OVIDIUS Tristium Lib. I. Eleg. I.

#### Borrede.

ren Jahre lang verfolgt schon die bairische Regierung die Muminaten : Befellichaft, entzieht einzelnen Mitgliedern ihre Staats-Bedienungen, verbannt fie aus ihrem Baterlande, laft fie mit Frau und Rindern barben, brands markt fie öffentlich als die größten Bofewichter, die Prediger auf den Kanzeln muffen fie als folde dem Bolte fdildern, man fperrt den Berfolgten alle Wege zur Justiz, versagt ihnen jedes gerichtliche Werbor, und je mehr fie um Bereche tigfeit bitten, defto mehr werden fie unterdruckt. Nach allen diesen Schritten sucht man erft die Beweise zu den angegebenen Berbrechen, man fann feine Thaten aufbringen, es werden alfo Schriften, Worte und Bedanten durchforscher, es werden die Saufer durchfpabet, Ruften geoff: net, Schrante aufgebrochen, und endlich erfcheint eine Bertheidigung des bisher unbegreiflichen Berfahrens, indem man dem Publitum einen Band Schriften vorlegt, welche ben einem Iluminaten follen gefunden worden fenn. Jest find diefe

Diefe Geftirer nicht mehr Landesverrather, Res bellen gegen den rechtmäßigen Fürsten, Morder des wittelspachischen Saufes, nicht mehr die thas tigen Wertzeuge des taiferlichen hofes jum bais rifchen landertaufch, nicht die Triebfedern von der Ginführung des Malthefer Drdens, nicht die geheime Pflanzschule und die Bundeslade der Jesuiten, nicht Schuld an der übeln Sinanze Verwaltung Baierns, an dem gegenwärtis gen äuffersten Mangel in den Rameralkas sen, an dem Verfalle des Rommerzes, an der Menne unnebauter Landereyen und vers lagner Bauernbutten, haben teinen Theil an den schlechten Staats Unstalten zur Mins derung der Bettler und Rauber, an dem Banqueroute der Spitaler, an Verausses rung der Domanial. Gefälle, und Vermehe rung drückender Abgaben.

Ferne sey es von mir, als wenn ich durch diese Stelle meine Leser wollte glauben machen, daß in Vaiern eine schlechte Finanz-Verwaltung, Kassemangel, u. s. w. herrsche. Das sind Klasgen, die ben Zeit und Umständen in sedem Lanz de öfters ohne allen Grund von Unzufriednen verbreitet werden. Ich sage hier nur, was die Feins

Reinde der Muminaten in und außer Baiern gefagt und gefchrieben haben, und nehme baben gang gerne die Bermuthung an, daß folche Leute nach dem verschiedenen Berhaltniffe und Intes reffe derjenigen Perfonen, ben denen diefe Bes fculbigungen muffen geltend gemacht werden. eben fo aufgelegt und bereitwillig gewesen find, der Regierung und dem Lande Mangel anzudichs ten, als die Muminaten fur Beranlaffer bers felben auszugeben. Dergleichen Befchuldiguns gen bat man verlaffen, man fchritt zu neuern. (\*) Nunmehr find fie als Biftmifcher, die das Bans diten : Sandwert verfteben, als Beutelschneiber, Juftismactler, Pasquillanten, Gittenverders ber und Seuchler, als ungebethene Afterauf: flarer gemalt, fie find als leute in's licht gefent, die die Berwaltung der Kirchen : Gelder an fich riffen, und die Direftion der Bolts : Schulen als eine ihrer Berechtsame betrachteten. - 21: me Baiern, wenn bas Rlopffechter: Spiel mit den Muminaten vorüber ift, wenn man Die:

Man lefe ben XII. Art. ber peinl. Salegerichteordn.

<sup>(\*)</sup> Ben Karl V. hatte feiner Jemanden eines Berbrechens wegen anklagen barfen, ohne hinlangliche Beweise bar- über fahren zu konnen. Der Anklager mußte mit Leib und Gut fur bie Wahrheit seiner Anklage haften.

diese hingewürgt hat, wenn man eure Aufmerts, samteit von wichtigern Angelegenheiten und nas hern Uebeln nicht mehr durch diese Auto da Fe abwenden kann: dann wird die Reihe eine ans dere Klasse Vürger treffen, man wird dort Zims mer und Schränke aufbrechen, und, Gott weiß, welche Beweise die Schikane alsdenn vorsinden und die Konsequenzmacheren erkünsteln wird!

Nehmet dieses Werkchen nicht allein als eine Wertheidigung für eure unglücklichen Mitbürsger, die Juminaten, an, sondern als einen Stoff zu eurer eignen Vertheidigung auf fünfstige Fälle, zugleich auch den innigsten Wunsch eines deutschen Viedermannes, daß Gott euern besten Landesfürsten erleuchten möge, um zu sehen, wie Er seine eignen Unterthanen dem Privat: Eigennuße und den Feinden der Verznunft opfere!



#### Allgemeine Bemerkungen.

§. 1.

Die Muhe, die fich die bairische Regierung giebt, allenthalben die Original. Schriften zu verbreiten, der Anfundigungston einer Revision über

das Illuminaten. Wesen, (\*) und felbst die Borrede der Original. Schriften zeigen, daß man zu München glaubt, man hatte unüberwindliche Beweise zur Rechtfertigung der Jluminaten. Berfolgung geliefert. Bor allem also ein Wort über die Baltigkeit dieser Beweise.

- 1) Diese Schriften wurden von einem Officier und NB. einem Jesuiten, in der Abwesenheit des por-
  - (\*) Unter diesem Sitel (fangt die Ankundigung an) wird binnen kurzer Zeit ein Werk erscheinen, das diesen bisberan so sehr bunkeln und verwickelten Segenstand erschöpfen, vielleicht ganz entscheiden wird; benn int erft nach Erscheinung ber auf bochsten Wefehl beraus, gegebenen illuminarischen Originalschriften kann dies ses auf eine das Publikum befriedigende Art Beschehen.

vorgeblichen Eigenthumers, und ohne einen ex officio aufgestellten Unwalt also auf die unförmlichste Urt weggenommen. Die Haus Durchsuchung durch solche incompetente Personen und auf diese unrechte mäßige Weise ist daher eine Fortsetzung der bekannten vielen Gewaltthätigkeiten.

- 2) Sie sind nach diefer Berfahrungs. Art ein wahres Spolium. Und da die Spoliatores uicht zusgleich als Zeugen auftreten können, womit beweissen sie, daß diese Schriften benm Regierungsrath Iwack gefunden wurden, daß sie in dieser Ordnung und in diesen Berhältnissen vorhanden waren, daß keine und nicht eben diejenige, welche am meisten die Unschuld der Juminaten, die Abanderung und Berbesserung ihres ersten Plans, und den Gehorssam gegen die landesherrlichen Gebothe hätten an den Tag legen können, gestümmelt, unterdrückt, vernichtet wurden? (\*)
  - (\*) Einer ber kurfürstlichen Kommissarien hat ja fchon einmal ein, seinen Anverwandten betreffendes, Acten' füd sogar in dem Kommisions-Zimmer heimlich zu fich gesteckt.
    - S. Weishaupts Einleitung gu feiner Fünfe tigen Vertheidigung.

Wenn man vollends auch noch die in vielen Journalen bekannt gemachten Bittschriften und Briefe des Regierungeraths Zwack über diesen Punkt nachliest, wenn man bedenkt, in wie vielen feindlichen Sänden diese Schriften sechs Monate vor ihrem Drucke herumgezogen wurden: so zweiselt man noch mehr an ihrer Aechte heit und Gultigkeit.

- 3) Dicht nur in diesem Betrachte minbert fich bas Vertrauen und die rechtliche Vermuthung für Die Regierung, fondern auch deswegen, weil folche nach ihrer eignen Borrede durch die Befanntma. chung der fogenannten Briginalidriften allein die Absicht erreichen wollte, fich gegen die bieber gemachten Bormurfe über ihre Berfolgungen ju ber. theidigen. Die Regierung ift alfo Parthey, hat eben daher alles angewendet, alles gefammelt, alles auffallend zu machen gefucht, mas nur ihrem Ende zwecke gunftig fenn konnte, und hat aus eben die. fer Urfache bie Bermuthung wider fich, daß fie all Dasjenige megließ, mas die Befdmerben gegen fie batte rechtfertigen, und den Richter fur die Seg. ner ftimmen tonnen.
- 4) Diese Vermuthung wird um so gegründeter, als man in München alle Gewaltthätigkeiten gegen die Illuminaten in das heilige Gewand der Gerechtigkeit zu hüllen suchte. So wollte man das Publistum durch die Herausgabe der Originalschriften besteden, daß man die Illuminaten wegen Verbrechenstrafte, wider die die Beweise gen himmel schrenen. Indessen weiß die ganze Welt, und die Regierung bekennt es selbst, daß diese Schriften erst im Oftob. 1786. gefunden, und daß dennoch die Illuminaten schon im Jahre 1784. verfolgt wurden.
- 5) Rebendem tragen diefe Schriften bas Geprage der Gehäßigkeit und bes Parthengeiftes fo fehr an fich,

sich, daß es keinem sehenden Menschen entgeben kann. Es war nicht genug, daß der schlaue aber eben nicht gewissenhafte Sammler jedes in sich unsbedeutende Papierchen, jeden hingeworfnen Gedansten in eine willtührliche Ordnung setze, wo sie in einem der Regierung günstigen Lichte erscheinen sollen: er schüttete seine Galle auch in bittern Anmerstungen aus.

6) Und endlich erhalten die Beweife felbft badurch fein grofferes Bewicht, daß man fich erbiethet, Die Originalien im gebeimen Archive Gebermann gur Einficht vorzulegen. Rach der Borfdrift der Gefete muffen die Berfaffer vor dem ordentlichen Be. richte ihre Sandichriften felbft anerfennen, oder bor Diefem durch die Bergleichung einer fcon anerfann. ten eignen Sandichrift überwiesen werden, daß die angeschuldigte Schrift die ihrige fen. Allein mann mard biefes Mittel gur Wahrheit gu gelangen ben Beflagten gestattet? wie fann ein Dritter von der Driginalitat urtheilen? Doch wir nehmen felbft an, baff bie Sandichriften acht fenen. Und nun entfte. ben die Fragen: Gind biefe Schriften nur als Ent. murfe ober als ausgeführte Plane ju betrachten? Bas ward bavon angenommen? was verworfen? Alles, oder nur ein Theil davon? Bu mas fur eis nem Endzwecke, und ben mas fur einer Gelegenheit famen fie ju Gtanbe?

Darüber fonnen feine Buchftaben fprechen, aber eine

eine gesetliche Untersuchung, nach der die Muminaten seit drenen Jahren vergebens feufzen, hatte das Publitum befriediget, und die bairische Regierung von den vielen Vorwürfen befreyet.

#### §. 2.

Es ift unbegreiflich, bag ich uber bas Gigenthumsrecht eines Uckers dren Gerichtsftellen burch. ftreiten fann, und was mehr als alle Guter Diefer Erbe ift, meine Chre, foll ich burch einen einzigen Machtspruch aus dem Rabinete verlieren? Montes. quien hielt eine folche Juftigverwaltung nur in Affen ju Saufe; und die Rammergerichtsordnung weis bon dergleichen bis auf den heutigen Sag noch nichts? Dder rechtfertigt fich ein folches Berfahren gegen die Muminaten befonders? Benn fie Mit. glieder einer geheimen Gefellschaft maren, borten fie beswegen auf Menfchen, Burger bes Staates, und in Deutschland nicht allein Unterthanen ihres Rurften, fondern auch bes Raifers und bes Reichs ju fenn? Bo find fie der verruchteften Berbrechen aberführt, die fie aller Rechte verluftig machen, und warum hat die bairifche Regierung Papiere fatt Thatfachen geliefert ? Papiere, die, im Gangen genommen, für die Muminaten fprechen. aus bem rechten Gefichtspunfte ju beurtheilen, muß man fich nur zuerst mit der Verfolgungs : Geschichte der Illumingten, mit den Apologien der verschies benen

benen Mitglieber, mit ihren Bittfdriften, mit ih. ren Bertheidigungen, und den von Riemanden als acht miderfprochenen Ordensfagungen und Graden genau befannt machen. Man muß bie moralischen und burgerlichen Charaftere berjenigen fennen, Die in den Driginalfchriften Die Sauprollen fpielen, und die wir an Ort und Stelle in der Folge anfub. Man muß endlich denten, daß Freund ren wollen. ju Freund fpricht, daß fie fich ihre Schwachen geftanden, baf fie fich ihre Mennungen mittheilten, um einander fluger und beffer ju machen, dag mit. getheilte Bedanken bem Staate nicht Schaben fonnen, fo lange fie nicht in Sandlungen übergeben, und daß Gedanten gollfren bleiben, weil fie feinem Burften fondern Gott unterthan find.

hat man nun einmal die ganze Sache innen; bann urtheile man, mit was für einem Nechte die Berfolgung seit dem Jahre 1784. fortdauert, und wie sehr die Feinde der Muminaten den besten Fürssten misbrauchen mußten, daß einige Tage nach der Befanntmachung der Begnadigung sein Fürstenwort gebrochen wurde, (\*) wo doch keiner von den Bersfolgs

(\*) Die an alle Kollegien in Baiern erlassene bochste Berordnung enthält folgendes: // Go ergehet hiemit ber weitere ernsthafte Befehl, daß sich

imo alle und jede biefer Sette noch anhangende Worftande und Mitglieder der Kollegien langft inner & Tagen von Seit der in plena Seffione beschebenen Mu. folgten von Jemanden des Ungehorfames überführt werden konnte, vielmehr jeder feinen Gehorfam per

Publication schriftlich und zwar die Vorstände unmittels bar ben der hochsten Stelle, die andern Mitglieder aber entweder ebenfalls alldorten oder ben ihrem Vorstand sich angeben und manifestiren sollen mit der Erklärung, daß sie von dieser Sekt ganzlich abstehen, sohn weder ihre Winkel conventicula mehr besuchen, noch andere dazu verleiten und anwerben, oder dahin contribuiren, vielweniger sich ben auswärtigen Logen engagiren wolsen und werden. Wer sich nun

2do von den erifiirenden Frenmaurern und Illuminaten dem kursurst. Besehl in allem gehorsamst submittiren, sosort die anverlangte Manisestation und Erklärung inner dem gesehten peremptorischen Termin abgeben und seinen begangenen Fehltritt bereuen wirddem wird man solchen auch vergeben, und die verdiente Strafe nachlassen.

Diese Berordnung ward am 16. Aug. 1785: im Kabinete ausgesertigt, und am 19ten fieng schon die Versfolgung gegen Savioli, Rostanzo, Hertel, Zwack u.a. an, da also die Iluminaten kaum Zeit hatten, das Verboth zu übertreten, und obzleich Se. Kursürstl. Durchl. dem Herrn Grasen Seinsheim versprach, niemals gegen Grasen Savioli ungehört zu versahren. Man lese den Brief des Herrn Grasen Seinsheim an den genannten Versolgten in der Apologie der Iluminaten. S. 250.

Wer an der Aechtheit der vorgesetzten Berordnung zweifelt, kann das Original ben der geheimen Regi-firatur, und die vidimirten Kopien in allen Kursufil. Kanzleven in Baiern einsehen.

probationem negativam barthun wollte; (\*) bann fage man, ob nicht felbft biefe Schriften Mitleid erregen muffen, und ob nicht die Muminaten fogar fur ihre Befanntmachung banten follen, ba burch ihren unbeträchtlichen Inhalt die Rurcht vor dem Beheimen auch ist ben bem großten Saufen bernichtet wird. Um das Unbetrachtliche des Inhaltes ju geigen, ichreiten wir zu den befondern Be-Das wir bisber fagten, foll nur bie merfungen. Sauptfache in ein helleres licht fegen. Wir wollen aber nichts weniger, ale und unter felbiges wie unter Ausflüchte verfriechen; wir waren beswegen fo furt, weil wir gerne die Schaale verlaffen, um ju bem Rern ju fommen.

(\*) Diese probationes negativae finden sich in den Aus, sagen des Grasen von Savioli, des Marquis von Co. stanza, des Herrn Kanonikus von Sertel, in der Bittschrift des Herrn Doktor Baaders auf der Seite 230 bis 254. der Apologie der Illuminaten und im Schreiben des ehemaligen Regierungsrath Iwack an den Frendern von Belderbusch vom 2ten Nov. 1786., welches in mehreren Journalen gedruckt ist.



# Besondere Bemerkungen.

S. 3.

enn es gleich gewiß ift, bag einzelne Stellen gar nichts beweifen, fo bald andere Stellen borbanden find, welche uns bon bem Gegentheile einleuchtender überführen; wenn gleich alle Briefe jufammengenommen nur Bruchftucke find, Die nicht bas Sange, die nur einen fehr fleinen Theil biefes Gangen barftellen; wenn fie gleich alle beweifende Rraft verlieren, sobald von fpatern Zeiten die Rede ift, fobalb der Lefer mit dem Charafter der handeln. ben Personen, mit allen Umftanden, mit bem gans gen Gange ber Sache, mit ber bollftanbigen Be-Schichte diefer Berbindung befannt wird : fo hoffen wir doch felbft demjenigen, ber diefen Standpunft. Die Sache zu betrachten, fich gewählt bat, manchmal nabere Aufschluffe ju geben, und andern ben Deg ju erleichtern, auf dem fie erft jum mabren Standpunft gu fommen fuchen.

Wahrheit fen unfere Führerin, und Redlichkeit unfere Gefährtin!

Das Litelblatt giebt unferm Muge ben erften Stoff. Da heißt es:

I. Einige Originalschriften 2c.

Diefer Ausdruck tonnte auf den Argwohn führen, als maren noch mehrere und wichtigere im hinterhalte des bairischen Kabinets. Allein dieser Argwohn wird dadurch zernichtet,

- 4. weil in den Originalschriften häufige Stellen stehen, welche selbst Beweise für die Illuminaten sind. Dergleichen Stellen hat, wie wir zeigen werden, die Regierung nicht widerlegt. Sie hatte es aber gewiß gethan, wenn sie es durch fernere Beweise gefonnt hatte;
- d. weil sie sonst ihre Absicht nicht erreicht hatte. Man kann eine Sache entweder zu wenig, oder vollständig, oder zu viel beweisen. Wer das erste oder lette thut, beweist nichts; wer einen vollständigen Beweis führen will, muß unumsstößliche, soviel als möglich bewiesne Grunde anführen.

Rein Schluß ift alfo naturlicher, als daß das Wort Einige nur ein scheinbares Schreckwort senn son, und daß man sich hinter dunkle Ausdrücke verfrieche, weil man das Licht der Wahrheit scheue. Es thut mir leid, daß ich so harte Worte brauchen muß; aber

es ift nothig, wenn ich anders die Sache ben ihrem Mamen nennen will.

#### S. s.

2. Auf bochsten Befehl Sr. Aurfürstl. Durchlaucht zc. hier hatte es heisen sollen: Auf Befehl des Pater Frank, und Genehmigung des Staats-Kanzlers. Was sich von den hochsten Befehlen denken läßt, welche in Justizsachen aus dem Kabinete kommen, haben wir oben im §. 2. bemerkt.

#### S. 6.

Wir wenden uns ist an die Originalschriften felbft, und theilen unfre Gedanken über jedes Merkwurdige nach der Seitenzahl mit.

S. 3. Die dem Spartatus vorgesetzte Zahl 776, bedeutet nicht die Auzahl der Mitglieder, fie ist blos willführlich gewählet, weil der Orden in diesem Jahre seine Entstehung fand, und Spartatus der erste Stifter war.

#### S: 7.

S. 5. Der Vorschlag zur Errichtung eines Fraus enzimmer: Ordens ist, also das einzige schändliche Papier, welches die Regierung von Zwack vor der Hausdurchsuchung hatte; ist also der einzige Bes weis, der das vorhergegangne Verfahren der Res gierung gegen den Verfolgten rechtsertigen soll? Wir wagen einige Vemerkungen darüber.

Œ

Der Titel zeigt ichon, bag die Errichtung bes Weiberordens ein bloffer Vorschlag fen, und das Unjufammenhangende im Auffage tragt bas Gepra. ge eines hingeworfenen unausgeführten Gebantens Mirgende trift man die geringfte Spur an, an sich. Dag ber Borfchlag dem Orden nur vorgetragen, ges schweige bon ihm angenommen und in Ausübung gebracht ward. Er ift alfo blos Gedanfe, und mo ift bas Gefet, bas Gebanfen verbiethet, mo ein gefittetes Bolt, das fie ftrafet? ich bin weit bavon entfernt, ben Gedanten ju vertheidigen. Uber er verdient boch Machficht. Bielleicht ließ fich 3mack in bem Augenblicke, als er ihn bachte, von ber Authoritat eines probabiliftischen Theologen binreiffen, Da die ganen bon jeber ben Prieftern ibrer Religion fo gerne nachbetheten. Die Geschichte weift uns ja manche Benfpiele auf, wo felbft der Bewiffenbrath eines Roniges, wie ber berühmte Jesuite, François de la Chaife, Beichtvater Ludwigs XIV., (\*) feinem ichwachen Beichtfinde Maitreffen fuppelte. aleichen Beichtvater faben ihre Berte fogar als vere Dienftvoll an. Gie fagten: Eine Phryne bleibt fo lange Phryne als fie Reige bat, oder folche affet. Sie wird fich alfo allegeit entschädigen, tiren fann. wenn wir fie an ihren Salanterien hinbern. Gin Bobliuftling bleibt immer Bobliuftling, mebr,

<sup>(\*)</sup> S. Confession du Pere de la Chaise, Confesseur de Louis XIV.

mehr, wenn er ein Rurft ift, und alfo weniger Sine berniffe hat, feine Lufte ju befriedigen. Gind wir gegen ibn ftrenge, fo wird er unfrer mude, und nun haben wir alle Gelegenheit verloren, etwas gutes ju fliften. Geben wir aber biefer feiner fchwachen Geite nach, laffen wir ihn das ruhig genieffen, mas in feis nen Augen ein fo groffes Gut und ihm fo nothwen. big geworden ift; fo glaubt er, daß wir es gut mit ihm mennen, er wird und in allem übrigen willfab. ren, und wir fonnen die beften Abfichten leicht burch. fegen. Es ift ja ein Meifterftuct, wenn man noch aus ben hefen ber menfchlichen Reigungen nur menige Eropfen des achten Tugendgeiftes abzugiehen fucht. Dic reinfte Beisheit lehrt, daß das Urmefen felbft in feine Berfe eine folche Ordnung brachte, die aus den Gebrechen feiner Gefchopfe neue Bortheile fur felbe fchafft. Wenn nun ein Furft bennoch bent Eriebe der fchmachen Ratur folget; wenn er Doch in Ausschweifungen gerath: ift es nicht beffer, baß feine Tehler unter unferer Aufficht fiehen, und muß man nicht nach der Mennung der ftrengften Theologen ein fleineres Uebel mablen, um ein gröfferes ju vermeiden? Dber wenn 3wad nicht burch fo mas auf feinen Bedanten fam; fo dacht er vielleicht an die besondern Berschwifterungen und weibliche Ritters orden gu den Zeiten der Rreugzüge, wo eine gabls Tofe Menge von Madchen und felbft von Nonnennicht nur in mannlicher Baffenruftung ben Bug mit.

gentacht, fondern unterwegs die nachtliche Rube Dazu angewandt haben, auch für die Zukunft junge Recruen zu pflanzen (\*). Diese hatten sogar Seistige zu Schuspatronen, z. B. die H. Poniatovia u. a. m.

Uebrigens hangt dem Borschlage keine Mackel an, weil er ein Mittel hatte senn sollen, Geld zu guten Absichten zu sammeln, und hinter die Schlis che der Schurken zu kommen, um sie in der Brut zu ersticken. Endlich zeigt die Einrichtung selbst; daß Iwack Sittenverderbniß daben verhindern wollte. Er hatte daher getrachtet, die Tugendhaften von den Ausschweisenden zu trennen, und jenen Bücher in die Hände zu spielen, durch die sie Familien. Slückseligkeit und ächte Grundsäse von Etziehung gelernt hätten.

#### S. 8.

S.7. Portraits des Demoiselles a Mannheim. Uns ter dieser Aufschrift erschien vor einigen Jahren ein Pasquill in Mannheim, und der Sammler sette die Aufschrift gleich neben dem Borschlag zur Errichs tung eines Frauenzimmer. Ordens, als waren diese schon dazu ausgesucht gewesen. heißt das nicht alles lieblos verdrehen, und zusammenstoppeln, um der Sache einen gefährlichern Anstrich zu geben? Oder soll es beweisen, daß die Illuminaten die Vers

<sup>(\*)</sup> G. Gerberts Hift, pigrae Silvac, 24.1.9. VII. f. 202.

faffer dieses Pasquills find? Zulezt muffen die Il-Tuminaten alle Pasquille gemacht haben, die seit 1776 zu Nom am Pasquin aufgehangen wurden, wenn man ben einem Mitgliede des Ordens die Ab. Schrift eines einzigen findet.

§. 9.

S. 8. D die Afterauftlärer! Die Illuminaten in haben eine schöne Sammlung von Naturalien, in und physikalischen Instrumenten, auch eine Bis bliothet, welches alles die Mitglieder von Zeit zu zu Zeit vermehren; sie benutzen einen Sarten (\*) zur Botanit; der Orden verschafft den Brüdern alle zu gelehrte Zeitungen; macht den Fürsten und Bürsiger burch gedruckte Piecen auf gewisse Misbräusiger den Monchen, und hemmt den Goldmacher. Greus ei der Rosenkreuzer. Auf diese Art würden die Leute vernünftiger, und sie würden sich nicht mehr von den Jesuiten am Narrenseile führen lassen.

(\*) Es ift in München bekannt / daß der Garten und das Saus von einem Ordens Mitgliede gekauft und das Geld dazu aufgenommen ward. Man zahlte solches so-gleich zuruck, als das Haus und der Garten nach dem Aufürstlichen Verbothe zur Entfernung des Argwohns, wieder an einen Profanen verkauft wurde. Die Ordens-Rasse muß also auch dort schlecht bestanden haben, weil sie nicht einmal im Stande war, Geld zum Hauskauf vorzuschiessen / welches dem Orden allein zum Gebrauch gewiedmet war, und für das man iahrlich Interessen zahlen mußte.

lein ba kann man sich leicht benken, daß Jesuiten und Jesuiten. Freunde diejenigen verfolgen, welche ihr Reich zerstören wollen. Ganganelli mußte aqua Tofana trinken. Aber ber Menschenfreund streitet unerschrocken gegen die Feinde der Menschheit, er bedauert den edlen Streiter, der neben ihm fällt, er kampft sodann mit doppelten Rraften, weil er nun einen Gehilfen weniger hat,

Et la chute meme du monde Ne Sauroir le faire trempler.

RIUPEROU.

#### §. 10.

6. 8 9. 10. 11. Gegen die Mechtheit der Progref. fen bes Ordens im politischen Rache entsteht ben jedem , der Baiern genauer fennt, ein nicht ungegrundeter Berdacht. Es beißt: Der Orden batte Diefe Schritte in einem Jahre gemacht, da boch barinn Borfalle enthalten find , welche fich in mehrern Jahren zugetragen haben. Wenn man fie aber als acht annimmt; fo zeigen fie 1) auch, bag ber Gieg ber Illuminaten gegen die Lonoliten nicht unbetracht. lich war. Gie haben (G. 8.) Diefe bon ben Dros feffors. Stellen entfernt, die Univerfitat Ingolftabt gang von ihnen gereinigt, fie haben (G. 11.) gebin. bert, daß fie den geiftlichen Rath fprengten, und ausgewürft, daß alle Revenuen, welche die Jesuiten in Baiern noch zu verwalten batten, als das Infli-

tut der Miffion, bas golbne Almofen, Exergitien. Saus, und die Ronvertiten . Raffe dem geiftlichen Rath, bem Univerfitats, bem lateinifchen und beut. Schen Schulfond bengelegt murden. Der burch bie portreflichften Unftalten fo berühmte Griedrich Rarl son Maing, mard burch bergleichen Schritte bie Bierbe bes fatholifden Deutschlande, und in Bais ern nennt man besmegen bie Muminaten Afterauf. flarer, noch mehr, man behandelt fie wie die groß. ten Berbrecher. Dber foll es einem Landesberrn allein gufteben Aufflarung und Befferung gu bemir. fen, o bann hatte Chriftus ben Romern Gingriffe gethan, und bag er die Racht des Aberglaubens jer. freute, bas licht ber Bahrheit aufgeben machte: bann batte Gofrates ben Giftbecher verbient, weil er Die Jugend mit beffern Grundfagen befannt machte, als in feinem Staate herrfchten.

- 2. Durch die Stelle (S. 9.): " die Maltheser " waren doch immerhin angenommen worden. " sieht man, daß die Illuminaten feinen Theil an der Einführung des Maltheser "Ordens hatten; sie verstäth vielmehr, wie gerne sich die Gesellschaft den Erwerbungen der Maltheser entgegengesett hatte, wenn es in ihrer Nacht wurde gestanden haben.
- 3. Man muß wohl verfteben, wie der Orden die Disposition über die Kirchengelder hatte. Pylades war als Fistal Referent von dem Rirchen. Bermo. gen, und konnte nicht willführlich, nicht ohne Einsstim.

ftimmung ber übrigen Rathe, unter welchen fich auffer ihm und bem Bice . Prafibenten fein Illumi. nat befand, Darleiben geben; benn ber gange geiff. liche Rath ift zu beffen Bermaltung angeftellt. lades fonnte nur murdige Familien auf Empfehlung bes Ordens vorfchlagen. Empfehlungen maren noch nie mit dem Ramen eines Berbrechens gebrand. martt, und er hat gewiß als ein ehrlicher Mann gebanbelt. Er gieng ben Beg ber Ordnung, es ward Bericht gur Confereng erftattet, Alles ward bort genehmigt, und von Geite bes Pylades alles nur mögliche gur Gicherftellung des Rapitale angewandt. Man febe bie Aften ein, lefe bie Dbliga. tionen, und frage biejenigen, welche fie ausgeftellt Mochte man boch immer ben ben Unlagen ber Rirchengelder, welche ohnehin meift ju Darlei. ben fur Abeliche bestimmt find, fo wie ber verftor. bene Dylades ju Berte geben!

4) Wenn benn der Jluminaten Drben wirklich die angemerkten Vorschritte gemacht hat, wenn er zur herzoglich Marianischen Afademie Professoren empfahl, wenn seine geistlichen Mitglieder durch ihn Versorgung erhielten, wenn studirenden hofonungsvollen Junglingen Stipendien bewirkt wurden, wenn die deutschen Schulen und die mildsthätige Gesellschaft unter seiner Leitung standen, und er sich bemühte Einsluß auf die Stiftung der Bartholomäer oder ein anderes Priesterhaus zu bestons

fommen, um Baiern niit gefchiften Prieftern ju berfeben, wo liegt hierin bas Berbrechen? woher ift bem Orden eine fchlechte Abficht bewiefen? Sat et nicht die Dummheit zu befampfen gefucht, und ift es Schändlich fähigen Ropfen und dem Berdienfte empor ju belfen? Wann bat er fich unerlaubtet Mittel bedient um feine Abfichten ju erreichen? Welchen Unmurdigen bat er ju einer Stelle befor. Dert, welchen Burdigen hat er durch Cabalen verdrungen ? Man jeige bie fchablichen Rolgen ber Mutminaten . Empfehlungen im Bangen und im Eingelnen, und bat ein einzelnes Mitglied gefehlt, fo un. terfuche man, hat es als Mensch, bon benen cin Reder feine Schwachen bat, ober ale Muminat, Der auch noch immer Meufch bleibt, feine Rebltritte Wenn man alebenn abfichtlich lafter. hafte Thaten des Ordens aufweisen fonnte, o bann wurde die Stimme der Menschheit Baiern Danf gus jauchgen, und ber Genius einer jeden Ration mur-De ihm Berbindlichkeit wiffen, daß fie eine folche gefährliche Ratterzucht in der Brut erftickt hatte. Alber barüber ward noch fein einziger Beweis geliefert. Man beschulbigte ja auch Chriftum, baf er ein Reich bienieden ftiften wollte. Mur erlaube man Den Illuminaten wenigstens diefen Eroft, und legen Die Bergleichung nicht für Stoll aus.

Unbefangener Mann! oder du, der du von dies fer Erde wenigst nicht so gang lieblos dentest, daß du sie eine Mordergrube und die irrdische Aufrich, tigkeit heuchelen nennest, ließ S. 12. u. die folgen ben, und sage, ob nicht die Note S. 27. (\*) ein neuer Beweis ist, mit welcher gehäsigen Absicht man das Ganze dem Publikum vorlegt, bekenne, ob die Unpartheilichkeit so spricht, rede ob die Ilus minaten. Obern Betrüger senn konnten, da die Grundlage des Ordens. Besserung des Verstandes und des herzens war, da diese alle bekannten Grade predigen, da die besten Menschen und die größten Köpfe Deutschlands Mitglieder waren, da ben dem

(\*) In der Reform der Statuten beift es: /, 2) Bleibt /, fo, wie bisber auch für künftige Zeiten der Ends /, zweck der Gesellschaft, dem Menschen die Vervoll- /, kommnung seines Verstandes und moralischen Kör- /, pers interessant zu machen, menschliche und gesell- /, schaftliche Gefinnungen zu verbreiten, bosbafte Ab- /, sichten in der Welt zu hindern, der nothleidenden /, und bedrängten Lugend gegen das Unrecht benzuste- /, ben auf die Besorderung würdiger Männer zu den /, ken, und überhaupt die Mittel zur Erkenntnis und /, zur Wissenschaft zu erleichtern. Man versichert theuer /, und beilig / daß dieses der einzige und nicht kolorirte /, Endzweck der Gesellschaft sepe. // Und da sest der Gerausgeber die Note hin:

Fistula dulce canit, dum volucrem decipit auceps,

Studium ber Menfchentenntnig ber Betrug balb feine Daste verlieren muß, und geftebe, wenn bu nicht beine Bernunft verlaugnen willft, ob nicht ein Bauberstab nothig mare, um auf einmal in ben leg. ten Graben aus der Ehrlichfeit Betrug, und aus ber Bahrheit Luge ju machen? Bare es übrigens nicht ichon aus ben Graben befannt, welche in ber Geschichte der Verfolgung der Illuminaten abgebruckt, und, ich wiberhole es bier noch einmal, von Niemanden als acht widersprochen find, bag Die Statuten, wie fie in den Driginalschriften fieben, immerbin abgeandert und verbeffert murben, daß erft die letten Jahre vor dem Berbothe des Dr. bens folche ordentlich und bis auf einen weiternt Ordens. Congreg unabanderlich bestimmt und in ben Provingen ausgetheilt murden; fo fonnte die einzige Stelle (S. 70.) von den Renerlichkeiten ben Ini. tiationen, welche in einem Balbe nur benm Mond. fcheine vorgeben follten, binlanglich beweifen, bag alle diefe Stucke nur Entwurfe und Auffage maren, welche größtentheils unausgeführt geblieben find.

Sonst wundert es mich sehr daß nicht ben der Stelle, woman (S. 62.) die Aufnahme der Schlosser, Drechsler, Maler, Goldschmiede, Schonschreisber, Buchdrucker zc. und (S. 64.) der Petschiersstecher empfiehlt, eine Bemerkung gemacht ward, die die Illuminaten, als eine Bande von Dieben

barftellen, welche Schloffer erbrechen, und als eine Rotte, welche Siegel und Schriften betrügerisch nachmacht. Bielleicht mag ben Berausgeber bie Geite 54. abgehalten haben, wo es heift, bag ,, ein Randidat ein groffes menfchenfreundliches, und wohlwollendes Berg (alfo feines, bas gu-Tucken, Schandthaten und Berratherenen aufgelegt ift, ) haben mußte, bag fleißige Menschen mit einem guten Ruf, und gute Saushalter Butritt erhalten, und Daß Schwäßer, Schwelger, Bobliuflige, Eigen-Annige, Stolze, Robe und Ungefellichaftliche, Broffprecher, Unbeftanbige, Lugner und Gigennutis ge burchgehends verworfen maren, es mare benn Die nadifte hoffnung jur Befferung. " Boju man aber Runftler in einer gebeimen und gelehrten Gefellschaft braucht, weiß jeder Berftandige.

#### §. 12.

G. 82:105. Sier finden fich zwen Aufnahmes

- 1) Ob der Aufnehmende dem Orden das Recht über Leben und Sod zugestehe, und aus welchen Grunden?
- 2) Wie fich das Ordens. Mitglied verhalten wurbe, wenn im Orden unanständige, ungerechte Sachen vorfamen?

Die ben diefen Protofollen angewerkten Jahres. jahlen beweisen, daß folche in dem erften Stiftungs.

jahre der Gesellschaft verfaßt wurden, folglich zu einer Zeit, wo der entworfne Ordensplan noch unreif und verwirrt war. Schon im zwenten Jahre
wurde auf diese Art feiner mehr aufgenommen und
befragt. Dieß bezeugen die schon lange gedruckten
Anfnahms. Fenerlichteiten, Satungen und Grade,
dieß werden sogleich alle Mitglieder bestättigen,
wenn man sie barüber vernimmt. Dadurch verlisren also diese Protokolle und die darin enthaltenen
Fragen all ihr Ansehen und das Auffallende. Letzteres wird ganz zernichtet, wenn man bedenft,
daß

- a. diese Fragen aufgeworfen wurden, um die verschiedenen Mennungen darüber zu horen, und nach diesen den Rarakter der Kandidaten naber beurtheilen zu konnen;
- b. daß der Orden diese Fragen nicht beantwortet, noch weniger einen Lehrsatz darüber aufgestellt hat. Aus einer blosen Frage aber, die ich einem andern setze, kann der andere noch nicht schließen, was ich für eine Mennung darüber bege;
- c. daß sich eine Menge Stellen in den Orbensfatzungen zeige, wo die nämlichen Fragengerade nach der Absicht des Ordens beantwortet werben. Einer geheimen Gesellschaft komme namlich keine andere Gewalt zu, als durch Ueberzeugung von der Gute ihres Zweckes die Mitalie-

glieder an ihr gu halten, (\*) und die Widerfpenftige dadurch allein gu ftrafen, daß man

(\*) Dir fubren bier nur einige an: Go beißt es 1. 33. in ber Anrede an ben fchottifchen Ritter, ober birigirene ben Bruder: " Einerlen Ideen und Grundfage follen ,, fie (bie Glieber, bie er birigirt/) burch bich ere , balten; ber allen follft bu, fo viel moglich ift, eine dbnliche Ibeenreibe erweden, Die bermalige erfor-, fchen, Die nun vorzutragenden Lebren an Die fcon ,, vorhandenen Begriffe anschließen, schabliche Be-, griffe untergraben , fchmachen, ausreuten, einer-// len Bunfche, Begierben, Leibenschaften veranlaf. , fen, fie alle auf einen gegebenen bobern allgemeinern // 3wed hinleiten / und auf Diefe Art Die geborige Rich. tung geben ; einerlen Soffnungen und Erwarfungen / ben allen erweden. Go wie ber menfchliche Ror. , per nur burch eine Geele belebt wird, fo muß in ,, unferer Werbindung nur ein Beift und Bille, eine " Eprache, ein einziges Intereffefichtbar fenn. e Einheit allein giebt tebem politischen Rorpere , Leben, Gefundbeit, Dauer und eine unerschutter-// liche Starfe. Aber bas alles muß ohne 3wang/ er aus mabrer einleuchtenden Veberzeugung, weil , es höhere Dflicht ift, bewirft werben. // G. , Die Beschichte ber Verfolgung ber Illuminaten, 11 6. 244.

Weiter nuren lese man folgendes: ,, Jede schlechte ,, und unmoralische Handlung ift Hochverrath gegen ,, unseen Berbindung! Rein solcher Mensch, wäre ,, er auch dein Freund und Bruder, soll länger unter , und seyn; wir wersen ihn wieder hinaus in die Welt, woher wir ihn genommen haben. , 6. 347. Alle schottischen Ritter können die Aechtheit dieser Anrede beschwören.

fich um ihre Besserung und Auftlarung weisters feine Muhe gebe, und sie aus der Sessellschaft stosse. Jedes Mitglied sen nur das durch ein würdiges Mitglied, wenn es die Pflichten des Menschen und des Bürgers auf das genaueste erfülle, (\*) der Orden könne also niemals etwas unerlaubtes oder ungerechtes sodern. Gollte einzelnen Obern so was bengefallen senn, so mußte dieser Misbrauch sogleich angezeigt werden. (\*\*)

- d) Daß die Gesellschaft der Illuminaten nach ihe rer ganzen Anlage und zwar im Anfange allein zu einer gelehrten Afademie bestimmt war. Es ist also ganz natürlich, daß man über die eben
- (\*) Die Worte in den allgemeinen Ordens · Statuten find fo flar, wie das Lageslicht:
  - " Derwaltet eure Aemter in ber burgerlichen Ge,, fellschaft mit Ereue / Eifer und Stanbhaftigfeit!
  - // Stehet euren Kamilien als gute Bater / Cheman.
  - ,, ner und herren vor! ober geborchet ale Gobne/
  - Diener und Untergebene! Ber Die Pflichten feines
  - .. Amtes vernachläßiget, ber wird auch bie Pflichten
  - // des Ordens verfdumen und vernachläßigen. //
    - S. Gefch, der Verf. der Ill. S. 122. und die Orio ginalfdriften selbst. S. 13.
- (\*\*) Dazu waren die monatlichen Berichte der quibus licet, worin jeder das Betragen feiner Obern schildern, und feine Denkungsart über die Verfahrungsart des Ordens duffern mußte. S. die Geschichte der Verf. der IL. S. 124. und die Originalschriften. G. 66.

eben damals in Baiern, der Franziskaner wegen, aufgeworfene Frage, ob den Monchsorden oder einer andern Verbindung im Staat das Recht über Leben und Tod zustünde, die Mennung der Mitglieder wissen, und durch diese Frage Anlaß zum weitern Nachdenken geben wollte. In dieser Absicht mußten mehorere über die eben genannte Frage eigne Ab, handlungen einschieken, und die heimlichen Serichte, welche ehmals in Deutschland Moode waren, untersuchen, und erklären.

e. Mus dem Gibe ber Maureren ift befannt, baß fich jeder neu Aufgenommene auf den Kall einer Rerratheren verbindlich macht, fich in der Loge jur Schau aufhangen, und bas Berg aus Dem Leibe reiffen zu laffen , zc. daß alfo barin ber Magonerie wirklich bas Recht über Leben und Tod jugeftanden wird. Dennoch wird fie in Schweden, Solland, Curland, England, Dreuffen und Defterreich bon der Regierung öffentlich geschütt, weil man weis, daß bergleichen Formalitaten nur baju find, bie Sand. lung defto fenerlicher zu machen. Wenn es Der Maureren erlaubt ift, feine Buffucht gu folchen Tenerlichfeiten zu nehmenen, foll es Den Muminaten nicht erlaubt fenn, fich einer folden Frage zu bedienen, die, wie wir aus Stellen zeigten, gewiß nichts mehr ale Kener. lichkeit war.

f. Der Jefuite Mariana bat den Ronigsmord in einem eignen Buche umftanblich als eine erlaubte, Gott gefällige Sandlung vertheibi. get und gelehret. Alle man feine Lebre als Ordenslehre ausgab, vertheidigten fich bie Sefuiten durch ihren Mitbruder Gudamon, Daß Mariang's lebre nur als eine privat-Men. nung, und er hierin als ein Gelehrter gu betrachten mare, ber auch paradore Gage vertheidigen barfe, baf Gelehrte wieder burch andere Belehrte mit Gegengrunden mufften belehret und widerleget werden, baf ohne bies fen gelehrten Bant feine Biffenschaft fich bervollfommnere, daß felbft mehrere Jefuiten gegen Mariana gefchrieben hatten, bag biefer alfo ungerecht wegen ber Begunftigung und ber lehre bes Ronigsmorbs, fo wie fie angeflaat, ber Resuite Guinardi aber auf Die uns gerechtefte Urt fen bingerichtet worden.

Die Illuminaten haben keine Abhanblung für das Necht über Leben und Tod geschries ben, sie haben sich solchest nicht zugeeignet, haben nicht öffentlich darüber gelehrt, haben nur eine Frage darüber aufgeworfen, und ihnen sollen nicht einmal die obigen Gründe gelsten, auch ben jenen nicht, welche doch die nämlichen in einem weit bedenklicheren Falle

fùr

für sich angewendet haben, welche ben ber entdeckten Pulververschmorung zu London ih, ren Mitbruder und überwiesenen, dann selbst geständigen Mitverschwornen, den Pater Garnee, noch mit der feinen Distinction zu recht, fertigen glaubten, eum non factum sed evendum amasse, er habe nicht die That, sondern die Folgen davon geliebt?

# S. 13.

G. 106. Bier Fleine Zettelchen, wie fie ber Beraus. geber felbft nennt, follen alfo wieder mas gang Abschenliches beweifen? Die Aufzeichnung auf vier fleine Zettelchen und ber wenige Busammenhang beweift fcon fur fich allein, daß diefe Gedanken in einer mußigen Stunde fluchtig hingeworfen und erft weiterm Nachdenfen und mehrerer Ausführung über. laffen find. Man fieht alfo fcon Itens baraus, baß Die Borfchlage blos Entwurf blieben, und bag fie bem Orden nicht gur Laft gelegt werden tonnen, um fo mehr, da die bairifche Regierung ben Orden nie eines Mautfrevels wird überführen tonnen. 2tens beweifen fie, daß ihre Berfaffer gur Beit ihrer Ent. ftebung noch Studenten und unausgebildete Menfchen waren, und bag ber Orben faum angefangen hatte; benn gleich benm Unfang wurden nach ben monitis ad normam Sodalium und wie bona opera Die Reprochengettel und Quibus licer eingeführt. Mun

Mun aber fage man felbft, ob nicht jeder Jungling Streiche macht, die er als Mann bereuet. Es ift eine heilige Wahrheit:

Schluge Gott ben Jugenbfehlern gleich mit Reil und Stralen ju,

D wie wenig murden Greife und mo blieben ich und du?

Daß aber S. 107. ben Obern ein Wink gegeben wird, mit benden handen schreiben zu lernen, war eben keine unrechte Sache. Es war klug und noth, wendig, ben so wenigen Leuten anfangs seine hand zu verstellen, um sich nicht ben den Untergebenen, die die wenigen Dirigirenden und ihre gewöhnliche handschrift leicht kennen konnten, durch die mitgetheilte schriftliche Rüge über ihre Vergehungen verhaßt zu machen.

## 5. 14.

S. 108 — 111. finden fich Beschreibungen von verschiedenen Maschinen, Rezepten und Mebitg. menten,

hatte man diefe, wie fich der Fall hundertmal ben Berlaffenschaften ereignet, ben jedem andern Selehrten oder Michter gefunden, hatte man fie felbst ben Zwack zu einer andern Zeit angetroffen; so wurde man sie als sehr gleichgultig angesehen, vielleicht gar nicht gelesen, oder über einige unachte gelacht, die beträchtlichsten aber selbst abgeschrieben

natived by Google

11

haben. Balb follen unfere Lefer finden, daß fie auch ben diefen Umftanden und ben einem Illuminaten. unbedeutend find. Bon ben Maschinen eines geheis men Schloffes und einer Rufte, welche die aufbes wahrten Daviere verbrennet, wenn fie ungeschickt eroffnet wird, fann gar feine grage fenn; denn biefe werden fogar offentlich verfauft. Wir horen aber, daß man fich in Munchen befto mehr auf die Regepte ju gute thut. Man hat alfo Regepte jum Aqua Tofana, ad procurandum abortum, um einem bas Geficht au verbrennen, und quomodo odor nocivus possit spargi in cubiculum aliquod, um Pettschaften abzudrucken, und wider bas Jahnweb gefunden. Die Ingredi. engien ju biefen Quactfalberenen fand ber Beraus. geber nicht gur öffentlichen Mittheilung rathlich. Er mag gedacht haben theils ber Gache baburch mehr Gewicht ju geben, und den übeln Gebrauch Davon ben bem Publifum ju verhindern, theile wolls te er fich burch bie Befanntmachung ber Regepte nicht lächerlich machen, weil folche entweder allgemein befannt, oder gar nicht anwendbar und aus Buchern gefdrieben find, beren Ungrund man lange ffens erwiesen bat. Go miffen wir jum Beweife, bag bas vorgefundene und im geheimen Archiv auf. bewahrte Regept vom Aqua Tofana darinu befteht, ein junges Schwein mit Arfenit zu futtern, und beffen Rett ju bestiliren, wenn es gemaftet ift. Jeberman wird begreifen, daß biefer Berfuch unmöglich fen, meil

weil bas Schwein eber umfommen mußte, als man Aqua Tofana erhalten tonnte. Die Mittel ad proeurandum aboreum von Genffraut und Gafran ftes ben mit einer Menge anderer in ben Rriminaliften und ber Medicina forenfi, und andere find in Zirchers Mundo fubterraneo ju lefen. Das murbe aber baraus folgen, wenn fie gang neu maren ? Bas mare es, wenn man fie fur ben Orden topiert hatte? Gie beswegen allein fur Orbensfache aus. geben, weil fie mit den Ordenstiffern gefchrieben find, hieß unrichtig folgern, ba man fie auch in biefe Schrift eingefleibet baben fann, um fie Unverftanbigen, die alles misbrauchen, ober Bosartigen, Die alles verdreben und verdachtig finden wollen, unlesbar zu machen. Do find nun die Beweife, daß fie vom Orden angenommen worden find ? D. ber wenn fie je maren angenommen worden, wo lage das Bedenfliche? Darf man folche Rezepte ben feinem Urgte finden? Baren aber nicht mehrere Mergte im Orben, und hat nicht ein Muminat bem andern in Die Sand gearbeitet? Ronnten biefe Regepten nicht anfangs wichtig gefchienen haben, une fie ben Mitgliedern, welche fich ber Beilfunde gewiedmet hatten, jur Prufung mittheilen ju wollen ? Berbienten bie Manner, welche fie lacherlich und unschädlich machten, nicht vielmehr Dant? Und bat endlich die Gefellichaft nicht den rebendften Beweis fur fich, daß fie feinen Schadlichen Gebrauch

Davon machte, indem von ber groffen Menge ihrer Beinde noch fein einziger ftarb, ober nur über Schwachheiten flagt, die er den Muminaten auf burden tonnte?

Es wenig nun biefe Regepte bem Orben nache theilig fenn tonnen, eben fo menig find fie es fur Smart. Thomasius bat gange Berenprogeffe mit eigner Sand gefchrieben, er, ber nichte meniger als ben Glauben an Beren hatte, und por Allen den menfchlichen Berffand bon biefer Rrantheit zu beis Ien magte. Wenn man ben einem verftanbigen Manne bie befannte Berenfalbe, welche aus gefoch. tem Rinderfleische foll gemacht werben, aufgezeich. net findet, wird man baraus fchlieffen, biefer Mann babe Rinder ermordet, er fen ein herenmeifter? Doer foll man einen fonft befannten helldenfenden Ropf fur einfaltig halten, weil er fich aus bem Bes ben ber Beiligen ein Regept wider unteufche Unfeche tungen, namlich Wangen ju verschlucken, schrieb? Bwad war Regierungerath, es gehorte alfo in fein Rach, Rezepte aller Urt zu fammeln, da fie in Rris minalfachen vortommen tonnen. Aus biefer 216ficht halt man bie guriften an, die Medicinam forenfem gu ftubiren. Mus biefer Urfache enthalten Valentini Pandectae medico legales eine Menge Regepten von Siftmifchungen und Rinder , Abtriebs. Riemanden aber fiel noch ein, bag er fie mittel. bem Publifum jum Schadlichen Gebrauche vorlegen pber

ober fich selbst berselben bedienen wollte. Freylich hatte er auch nicht das Ungluck, Jesuiten und ihren handlangern in die Rlauen zu fallen, die gerne die Augen der Welt auf die Schandthaten anderer richten möchten, um solche von ihren eignen abzus wenden. (\*) Diese Aqua Tofans-Roche wurden wohl am besten erklären können, wie solches verfertiget wird, und daß Twack, Archenholz in seinem zwölfsten Abschnitte von Italien, und andere, die darüs ber Rezepte sammelten, das ächte nicht besitzen.

Der Sammler liefert sodenn einen neuen Bes weis seiner gehäßigen Absichten, da er nur die aufsfallendsten Rubricken hersetzte. Er sagt S. 109. Biffer 6. "Ein Bogen, welcher die chiffrirte Ues, berschrift Secreta hat, und worauf das erste Res, zept heißt: 2c. " nur ein einziges setzte er hin, und gesteht also selbst, daß er die übrigen unterdrückt hat. Eben so heißt es Ziffer 7. "Auf einem hals, ben Bogen sieht nebst andern: 2c. " und nun folgt nur wieder ein einziges. Indessen zeigt S. 110. das Rezept vom Jahnweh schon, daß Iwacknicht nur schädliche sondern auch beilende Mittel gesammelt hat.

Bu.

<sup>(\*) 3</sup>ch nehme hier die rechtschaffnen Manner des Ordens aus, von deuen mir selbst einige befannt find, und die teinen Theil daran haben. Denen, die ich menner wird es ihr Gewissen sagen.

Zulett wird noch eine Sammlung von Pette schaften mit haaren herbengezogen. Die Aufschrift zeigt zwar klar, daß sie dem Philipp Zwack, der nach der Tabelle ein Bruder des Verfolgten und ein junger Student ist, gehören muß. Ich habe schon mehrere junge Leute gekannt, die oft blos zu ihrem Vergnügen, oft aber auch zur Erweiterung ihrer Renntnisse dergleichen Wappen sammelten. hier siel mir die Fabel von dem Wolfe und dem Lamme ein; das Lamm überzeugte ihn, daß es das Wasser nicht trüb machen konnte. Er suchte also neue Ausstüchte, weil er es einmal aufreiben wollte.

— Je sai que de moi tu mèdis l'an passè. Comment l'aurois-je sait, si je n'etois pas nè? Reprit l'agneau, je tête encore ma mère.

Und nun rechtfertigt fich der Sammler gewiß auch bamit:

Si ce n'est toi, c'est donc ton frere.

La FONTAINE.

## S. 15.

S. III — IIS. Ich weis nicht, ob man ben Sammler hier einer Unwissenheit ober einer Ungerrechtigkeit beschuldigen soll, daß er Stellen aus Werthers Leiden dem Illuminatenorden aufburdet. Zum Glücke weis fast jeder studirende Jüngling, daß die Gedanken über den Selbstmord in diesem bekannten Roman S. 195. und 90. u. f. der Karls, ruber

ruber Ausgabe fieben. Sagt er, bie folgenden Briefe beweisen, bag doch Twad biefe Grundfate begte, fo beißt feine Einwendung nicht mehr und nicht weniger, ale bag bie Ginbildungefraft eines gur Schwermuth aufgelegten Junglinges (\*) vom Wertherfieber überfallen werden tann, daß diefes eine Rrantheit ift, die Mitleid verdient, (\*\*) baß ber Mann fich freut, bergleichen Jugend : Paro. sismen überftanden ju baben, und daß eine Gefell-Schaft von gestandnen Mannern unmöglich folche Schwachheiten in ihr Enftem aufnehmen wird. 3wad war bamale faum aus ben Schulen gefom. men, fein Bermachtnif, bas aus lauter Buchern und Rleidungeftucken beftebt, bezeugt feine Jugend, er lebt noch, er ift feitdem um geben Jahre alter geworben, und ift befanntlich ein guter Gatte, und ein liebreicher Bater. Ber bat brengig Jahre gelebt, und nicht wenigstens einmal radotirt? Und follte man nicht mit gewöhnlicher Liebe eber vermuthen, daß ber Muminaten Drden, wenn ein Mitglied Zwad's Entschluß jur rechten Zeit noch erfahren hat, ihn abgehalten, als daß Twack feine angeheurathete Bafe ju ihrem Untergange verleitet Der Berausgeber bat ben der bittern Un. habe. mer.

<sup>(\*)</sup> S. in den Originalschriften die Labelle den Danaus betreffend.

<sup>(\*\*)</sup> G. den philosophischen Argt im iten Stucke und im letten.

merfung G. 114. (\*) bergeffen, bag jede Berfon, auch eine moralifche, die Bermuthung ber Schuld: lofigfeit fo lange fur fich bat, bis das Gegentheil bewiesen ift. Er hat vergeffen, daß man den ange. führten Unglucksfall in Baiern felbft für feinen Gelbftmord anfab, indem der vom Thurme Gefals lenen bas gewöhnliche Familienbegrabnig von ber geiftlichen und weltlichen Obrigfeit ohne Unffand Jugegeben marb. Schadespear murbe dem Beraus. geber gurufen: " Pfui! Deine Unmertung ift ein " Bergeben gegen ben Simmel, ein Bergeben ge-" gen die Berftorbene, ein Bergeben wider die Das , tur, dufferft ungereimt in den Augen der Erfah. , rung , beren gang gemeiner Gegenftand ber Lod , ber vorher Berblichenen ift, und die von der er. " ften Leiche an bis gu ber, bie beute farb; uns " immer jurief: Es muß fo fenn!"

### §. 16.

G. 118. Die Abhandlung: Besser als Forus, ward mahrscheinlich aus dem Grunde eingerückt, weil man sie fur Twacks Werk ober doch fur die Arbeit eines andern Juminaten hielt. Die gelehre te

<sup>(\*)</sup> Unm. .. Könnte nicht etwa auch feine Schwägerinn, ... Die fich vom Thurme berabstürzte, durch dergleichen ... Grundsche baju verleitet worden sevn? ... Die Ungludliche wird mit Fleiß zur Schwägerin gemacht, um die Bermuthung durch nähere Bande ber Berwande schaft wahrscheinlicher zu machen.

te Belt fennt ben Berfaffer, ber mabrlich tein Mu. minat mar, und ber biefes Wertchen anfangs gefchrieben, dann gedruckt verfaufen ließ. Dber foll Die Letture eines folchen Buches ihn verbachtig mes chen? Dann batte man noch eine Menge verboth. ner Schriften, Die Jwad befag, berfegen follen. Darüber ift aber die einzige Entschuldigung binrele chend, baff er Bucher. Cenfurrath mar. Dag 3mad ben in diefer Abhandlung gerechtfertigten Atheid. mus nicht vertheidigt, fcheint uns in feinen Bedans ten über die Ginrichtung einer Gesellschaft bewiesen. G. 133. fagt er: " Ich glaube, daß es einer Gefelle " Schaft weniger nachtheilig sen, wenn fich Mitglie-, der darinne befinden, welche gar teinen Gott , glauben, ale wenn einige barinn gebuldet mer-, ben, die fich einen ergornten, rachgierigen und , mit menschlichen Leidenschaften ober Bolltom. " menheiten begabten vorstellen. " Twad fieht alfo einen Atheiften immer als nachtheilig fur eine Befellschaft an ; nur halt er dafur, daß ein folcher nicht fo viel ichade, als ein Kangtifer. Er hatte diefe Abhandlung, wie die Data von weishaupts Bries fen zeigen, noch als Jurift und Meuling im Orben verfertigt, fie macht feinen Reuntniffen und Rabig. feiten Ehre, und weisbaupt fagt G. 187. ber Oris ginglichriften von ihr , Twack batte, wenn er felbft in feinem Ropfe gefeffen hatte, unnigglich fich fo gut in fein Spftem binein benten tonnen; ber Dr. ben bat daber gewiß nicht Atheismus geprediget.

Bogu die auf ber 163. C. angeführten Tabel. Ten bienen follen, weist ich nicht. Will man in Der einen dem Dublifum eine widrige Mennung gegen Twack wegen feinen jugenblichen Ausschweifungen und Schwächen benbringen? Rur ber Rurifichtige ober Leibenschaftliche fieht aflein bie Rehler feines Madiften, und bergleichen Leuten mocht' ich zu ib. rer Befferung rathen, daß fie fich felbft pruften. Der gerechte Beife fennt die Gebrechen eines jeden Befchopfes bienieben und lagt ihr Gutes nicht un. bemertt. 3wack befigt, nach ber Tabelle, ungemein viel Menschenliebe, und ein weiches Berg, ift ein mabrer Freund, ungemein verfchwiegen, beobach. tenb, fucht fich immer mehr ju vervollfommnern, und benft in Unfehung ber Religion und Gemiffen. haftigfeit weit über andere weg, bas heißt im 91. lumingtenfinne er flebt an feinen Borurtheilen, und nicht, wie Cofander und Unschneider fagen, er babe gar feine Religion. Fur die Religion ber Juuminaten werden wir noch manche Stelle anführen. Diefes Lob theilen alfo Diefenigen öffentlich mit, Die Twad verfolgen, und hat um fo mehr Gewicht; biefes Lob rechtfertiget den Orden, daß er einen gungling in feinen Schoos aufnahm, ber fich gerne vervolltomm. nerte, und ben dem die Befferung feiner Rebler fo nabe war. Wirflich hat Twad nach mehreren Journalen bas unwiderfprochene Zeugnif bes Sofrathe ju Mune'

Munchen, des wurdigen Ministers Grafen von Seins, beim, und des Dicedoms zu Landshut Frenherrn von Dachsberg für sich, daß er ein guter Burger des Staats, und ein eifriger Diener feines Fürften war.

S. 18.

Wir fommen itt zur Correspondeng. Bier fpreden die erften Ordensglieder, die vertrauteften Freunde herzenssprache; ihre Briefe find der Schlus fel gu ihrem Bergen, ihre Worte ber Spiegel, ber' und ihre gebeimften Gebanten vor Mugen ftellt. Bir wollen nicht untersuchen, ob ein Dritter bes fugt ift, Geheimniffe zweener Freunde befannt ju machen, und badurch das allgemeine Butrauen unter feinen Mitburgern ju ftoren; wir wollen nicht Die Frage enticheiden, ob fich ber Staat gar uber alle Sandlungen feiner Unterthanen gum Richter aufwerfen fann; wir wollen nicht urtheilen, ob nicht jeder unfrer Lefer fich an feinen Bertrauten ei. nes frenern Ausdrucks bedient, ben er fonft nicht im Dublifum brauchen wurde, weil biefer ale fein Rreund die fregern Musbrucke, Die irrigen Gefinnungen und fehlerhaften Sandlungen ahnden barf und muß, und weil man badurch das feinere mo. ralifche Gefühl des innig Berbundenen genquer fene nen lernt: wir wollen nur die dunfeln Stellen gu beleuchten fuchen, und diejenigen herausbeben, Die und den Charafter ber handelnden Derfonen und bas Spffem bes Orbens auftlaren.

Wir bemerfen gleich ben bem Briefe, der S. 166. 167. und 168. steht, daß dieser nicht an Twack geschrieben senn kann. Er war im Jahr 1776. noch ein Neuling im Orden, und hatte, wie es befannt ist, damals noch feine Frau Schwägerin, von der doch die Nachschrift Meldung thut. Der Brief ist vom 14. Aug. 1776. und die Aufnahmstabelle über Iwack ist erst vom letten Dezember 1776. Daher wird es einleuchtend, daß das Wort Suscepta nicht von den Iwackischen Weiberorden, sondern von dem Mopsorden zu verstehen sen, der damals zu Passau und Burghausen im Gange war.

## §. 19.

Um alle Ausbrücke der Briefwechselnden genau zu verstehen, muß man mit dem Genius der bairischen Nation und ihrer Sprache genau befannt senn. In der bairischen Landessprache heißt:

Si fractus illabatur orbis Impavidum ferient ruinae.

Er ist ein Teufelsterl, ein Kerl der den Teufel nicht scheut. (S. 174.) Und der in Ober Deutschland für unslätig gehaltene Ausbruck: von Jemanden Geto schneuzen, dessen sich die Regierung in der Borrede bedient, bedeutet so viel, als Jemanden um Geld prellen. Weisbaupt gesteht in der Einleitung zu seiner Apologie selbst, daß er dortmals noch nicht

ber gebildete Mann war, der er ist ift. Indeffen fieht man immer aus allen seinen handlungen gewiß die Gute seines herzens hervorleuchten, und er halt nichts fur seine Absichten so schädlich, als ein verdorbnes boshaftes herz S. 175.

#### §. 20.

Sein philosophischer Geift ift und fur seine Red, lichkeit am meisten Burge. Ich setze feinen folgenden Trofibrief an 3wack hieher; denn er beweist, was ich eben sagte, er wird dem rechtschaffenen Lefer ans genehm fenn, und wenn mein Bunsch erfüllt wurde, auch ist noch die Verfolgten-troffen,

S. 193 n. 94. " Viele Maulfreunde, und wenig " wahre, das ist leider die Erfahrung jedes ehrlichen " Mannes. — — Bon mir kann ich die Versis, cherung geben, daß ich von ihren Verdiensten, ih, rer Einsicht und Vernunft eine hohe Mennung " habe, und daß ich von ihnen noch etwas hohes " erwarte: aber alle Menschen urtheilen nicht gleich davon, ihre Rechtschaffenheit und Einsicht macht " ihnen Feinde. Sollte es also nicht rathsam senn, wo man nicht Ames halber muß, nicht allezeit " Einsicht zu zeigen, auch zu schweigen, wo Reden " nicht Amtspflicht ist?

" Machen fie es, wie ich, entfernen fie fich von " groffen Gescuschaften, schlieffen fie fich an ihre ge" nauefte Freunde auf das nachfte an, von benen n fie verfichert fenn tonnen, daß ben ihnen Liebeds Gebenfen fie n pflichten 3manapflichten fenen. n nicht mußig gu fenn, und in die Belt Ginfluß gu , haben, fo marten fie, die Stunde tommt gewiß, " wo fie viel thun werben. - - - Guchen fie u burch ein unbemerttes leben bem Reid ju entge-, ben, und muffen fie in ber groffen Welt erfcheinen. n fo nehmen fie auf Diefe Beit eine heitere freund. , liche Mine an, legen fie alles Beleidigende boit " fich, und bann treten fie wieder in ihre philoso» , phifche Stille guruck, um über Thoren und Mars , ren gu lachen, bie fich einbilden, man ftunde nur , aus Gottes Barmbergigfeit jum Raumfullen in n ber Welt.

Perfer et obdura, dolor hie tibi proderit olimi

"Laffen sie Philosophie und Menschenkenntnis, und praktische, nicht spekulative Tugend ihre Un" gelegenheit senn. Sie geben uns manchen Trost, 
" ben wir von aussen vergebens erwarten. Wirken 
" sie indessen in die kleine Sphäre, die sie um sich ha" ben, und zu versammeln im Stande sind, genug 
" gethan, wenn auch diese wieder so viel thun.

Tu ne cede malis, sed contra audentior ito, Quam tua te fortuna sinet.

" Schonen sie auch ihre Gesundheit; benn sie " sind solche wegen ihrer wichtigen Dienste, die sie ne ber Welt leisten konnen, der Welt schuldig. "

Co predigt Weishaupt, Der Stifter Der 3lluminaten, und man wirft ihnen noch Afterauftla. rung, Sittenverderbnig, Untreue gegen ben Ctaat, und Gelbstmord bor, ihnen, die fich nur darum borbereiten mußten, ber Welt wichtige Dienfie gu lei. ften? Frenlich fonnte und leider! mußte es auch unter ben Illuminaten falfche Apostel geben. Muminaten blieben noch immer Menschen , und Chriftus felbft hatte ja unter feinen gwolf Muser. wählten einen Berfehrten. Wenn fich burch fo einen Berfalfchungen einschlichen, wie weishaupt wirklich G. 197. gleich im Unfange flagen mußte, o fo fen man gerecht, fo verwerfe man die lebrigen nicht, fo dente man, daß die Apostel mit Recht badurch nichts an ihrer Burde verloren, weil fie einen Judas un. ter fich gablten.

#### §. 21.

S. 201. Es mag gewiß vielen aufgefallen senn, daß Weishaupt an dem Drucke fleiner Pasquille Wohlgefallen fand, weil sie Dredenskasse bereischerten. Ob es gleich sicher nicht zu tadeln ist, wenn man durch erlaubte Wege Geld zu guten Absichten sammelt; so werden sie doch die Pasquille unter die unerlaubten rechnen, und dem Orden Frevel eines Gesetzes aufburden, auf dessen liebertretung in manchen Staaten grosse Strafen gesetzt sind. Allein auch dieser Strassichteit machte sich der Orden nie schuldig. Denn

- 1. tam diefer Borfchlag feit ber Entstehung ber Muminaten zu teiner Zeit in Ausübung. Diefes wird badurch bewiefen,
  - a. daß in Munchen über die Verfassung und Verbreitung der Pasquille an den Buchhandler Grätz und dessen Buchhalter Wolf die strengsten Fragen im Zuchthause gestellt wurden, daß sonst noch viele Untersuchungen geschaben, daß Winnkopp in Mainz darüber gefragt ward, und daß zum Resultate immer die Unschuld der Illuminaten heraustam.
  - b. Weishaupt verwarf selbst morgen oft bas wieder, was er heute annahm. Dies gestehen
    selbst die Originalschriften. S. 214, und 323.
    sagt er deutlich, er munschte, daß zum Besten
    des Ordens satyrische Schriften, die nicht zu
    sehr in das Pasquillenmäßige verfallen, gedruckt wurden. Reinem vernunftigen Seseigeber fiel es aber noch ein, Juvenale, Boileaus, und Rabener zu strafen, und man
    lacht heut zu Tage in Paris selbst, daß man
    den Tartuffe von Moliere auszusühren verboth, weil sich ein Seistlicher am Hofe darinn
    leibhaftig geschildert fand.
  - 2. Diefer Vorschlag blieb also blod Gebanke, von bem bas gilt, was wir oben §. 2. fagten. Philosophisch betrachtet ware er vielleicht nicht

fogleich zu verwerfen, wenn schon unsere Sesetze anders reden. Es giebt noch mehr Dinge in den Gesetzen und ben den Gesetzaußlegern, wo, von die Philosophie fein Wort weiß. Ein gewiß nicht unphilosophischer Ropf denkt in Schlözers Staatsanzeigen, heft XVI. S. 423. fo:

"Mich dunkt, ein rechtschaffner Mann hat "nichts zu fürchten, wenn seine handlungen "öffentlich geprüft werden. Wer Schwachs "heiten hat, wie wir alle, muß leiden, daß "dieses öffentlich gesagt werde, und suchen "vollkommner zu werden: und die Furcht vor " der Prüfung wurde vielleicht heilsame Wirs" tung thun ben Groß und Rlein. "

Nach folden Grundfägen handelt man in mehreren Staaten, und fogar in Nom, wo im Jahre 1724. nach dem Lode Innozenz XIII., wie gewöhnlich ben jeder Pabstwahl, auf die pabstlichen Competenten folgende Versegemacht wurden:

Il Cielo vuol Orfini, Il Popolo Corfini, Le Donne Ottoboni, Il Diavolo Alberoni.

Und was geschah? - Man lachte.

3. Die bairische Regierung felbft, welche boch ben faftischen Beweis wider Die Illuminaten hatte fub. führen muffen, hat nichts wider fie aufbringen tonnen, fie hat alfo nachgegeben, und hierinn bie Unschuld ber Muminaten selbst erkannt.

### §. 22.

Menn es G. 210. heißt: " Werden unfre Rennt. n niffe allgemein , fo verlieren fie ihren Berth : " fo ift dies eine Folge von bem bamaligen noch un. bearbeiteten Spffeme. Ber Die Statuten, Die Gra. de und überhaupt die gange Berfaffung der lettern Sabre fennt, der wird gewiß überzeugt fenn, daß Die Muminaten baufig auffer ihrer Cphare wirften, und daß viele groffe Ropfe Deutschlands dem Orden. Und hatte er nicht badurch vieles fchuldig find. fcon genug genugt, baf er die fahigften Leute an fich jog, unterftutte und beforderte? Bare nicht der Geift ber Memulation und das Streben nach nutlichern Renntniffen allgemeiner geworben. zeigt nicht ber Cat G. 210. " man muffe ben Leu-" ten die Moral vor ber Politik lehren, damit nicht " Schelmen baraus werben, " wie bie Gefellschaft nur heilfame Renntniffe aber behutfam verbreiten mollte? -

Eben diefer Sat beweist auch, daß man in hog hern Graden nichts weniger als Religion zu vertit gen gesonnen war, wenn es heißt: "Mit Staats, " und Religious Buchern muß man ben Anfangern " behutsam senn." Ben Menschen, welchen erft mub. fam die Grundsche der Moral fest eingeprägt worden sind, wie es durch den gedruckten kleinen Illus minaten. Grad geschah, ist so was unmöglich; und ein Mann, der so, wie weishaupe in seinen fernern Briefen schreiben, und — was noch mehr ist, — hans deln konnte, hat gewiß nie die Menschen von einer Meligion abziehen wollen, von der er eben so viel predigt, als nach ihr handelt. Er konnte keine ans dere Absicht haben, als Aberglauben und dumme Wornrtheile auszureuten, die so lange das Wesent. liche der guten Religion verunskaltet haben; eine Absicht, die kein Berbrechen heissen kann, weil geist. liche und weltliche Fürsten das nämliche thun, und deswegen in den spätesten Jahrhunderten noch im Tempel des Ruhmes prangen werden.

### §. 23.

S. 215. Es liegt in der Natur der Dinge, daß nichts ben seiner Entstehung ganz vollkommen ist. Welch ein Abstand herrscht nicht von dem Embryo bis zum drenßigjährigen Manne, von einer auffeismenden Eichel bis zum hundertjährigen Eichbaume? Wäre es nicht thöricht, von einem drenjährigen Rinde das Betragen zu fodern, welches einem wohls gesitteten Jünglinge eigen ist? Hat nicht das beste Rind mit der vortressichsten Anlage Unarten an sich, die es ben mehrerer Vernunft und unter weisen Führern ablegen wird? Und tritt nicht hier die Usnalos

nalogie mit bem Orben ein? Man hat gewiß schon viel an Besserung gewonnen, wenn man feine Schwasche kennen gelernt hat. hier gesteht Weishaupt, daß ihm damals noch viele Einsicht fehlte, und wählte sich gewiß die besten Führer, Zeit und Ersfahrung.

Ob die Anlage des Ordens schlecht war, lag'ich aus folgender Stelle beurtheilen: "Mon but est "faire valoir la raison. Als Nebenzweck betrachte "ich unsern Schuß, Macht, sichern Rücken von Un"glücksfällen, Erbeichterung der Mittel zur Er"tenntniß und Wissenschaft zu gelangen; am meisten
"fuche ich diesenigen Wissenschaften zu betreiben,
"bie auf unsere allgemeine, oder Ordens. Slückse"ligkeit, "(hier wird also das Wohl aller Mensschen vorgesetzt oder vielmehr gar zum Besten des
Ordens gemacht) "oder auf Privat. Angelegen"heiten Einfluß haben, und die entgegengesetzten
" aus dem Wege zu räumen."

Urtheile, lieber Lefer! aber wundre Dich nicht, daß der Mann und seine Unhänger verfolgt wurden, weil sie Bernunft wollten geltend machen. Es nähren sich ja so viele von der Dummheit, daß der sterbende Vater in Gellerts Fabeln den dummen enterbten Gorge für reicher hielt, als Christophen mit seinem Rastchen von Juwelen. Die Dummheit hat ihre eignen handlungshäuser, die sich mit ihren Lorettoschällchen, herenpulver und bergleichen Sans

Banqueroute ju machen, und Legionen bekutteter Regimenter, die sich reducirt zu werden fürchteten. Unter ihrem Schuße sind feile Diener des Staats und des Fürsten sicher, und Nachgierde ist der Mühe überhoben, sich vor der Liebe schämen zu müssen. Man schliesse also auf die Macht der Feinde, und auf die Ursachen, die sie zur Vertilgung des Lichtes aufsuchen. Jeder noch so unschuldige aber ungezwungene Ausdruck ihrer Gegner ist Lästerung, jede Mine Hochverrath.

So eben fällt mir S. 216. ein Sat auf, ber ebenfalls ju Misbeutungen Unlaß geben tonnte. Er heißt: "ich mache jeden jum Spion des andern." Allein jeder, auch ein fluger Profaner, der sich einen Bertrauten, einen herzensfreund aussucht, wird denjenigen, den er sich dazu mahlen will, ben allen seinen Schritten verfolgen, wird seine geheimsten Gedanten ausspähen, turz er wird im eigentlichen Berstande der Spion des andern, um zu prüfen, ob er seiner wurdig ist. Sollte oder fann man deswesgen die Freundschaft als gefährlich von der Erde verbannen? Und ist der Burger dem Staate schäde. lich, der einem andern nachschleicht, um ihn zurechtzusuchren, wenn er irre gehen wollte?

Auf die namliche Art erklaren fich S. 217. die Worte: " Sie werden nach und nach eine eigne Mo" ral, Erziehung, Statistif und Religion entstehen

" sehen. " Wenn man ber Erziehung ihre steife Pe, danterie, der Moral die schädlichen Grundsätze, daß es erlaubt und lobenswürdig sen, Reichen das Leder zu stehlen, um es Armen zu geben, wenn man endlich der Religion die Misbräuche nimmt, und sie auf ihre erste Simplicität zurückführt, so sollte wohl etwas Eignes daraus werden.

Ich glaube, daß auch hier der Plat fen, den Lefer mit den Grundsäßen der Illuminaten naber befannt zu machen, wenn er sie nicht schon aus der Apologie der Illuminaren S. 124—130. kennt.

" Rach bem Sufteme ber Muminaten ift biefes Beltall die Wirtung einer bochften, vollfommenfen und unendlichen Urfache. Gie tonnen fich nicht überzeugen, daß ein folcher Bertmeifter eine Bir. Bung hervorgebracht habe, die feiner Bollfommens beit weniger angemeffen, die nicht ebenfalls voll. Fommen und aut mare. Daber herrscht in diefer Welt durchaus Ordnung und harmonie; alles grun. bet fich in allem : nichts ift ohne 3weck, und jeder Theil richtet fich nach den unveranderlichen Gefegen-Des Gangen. Die anscheinenden Uebel und Unvolltommenheiten einzelner Befen fowohl ale des Gana gen, muffen alfo auch ebenfalls ihren 3mect haben, warum fie vorhanden find. Diefer 3weck fann fein Mebel fenn; benn Gott will nur Gutes. Gie find daber nach ihrer Mennung die Triebfebern, beren fich

fich die Borficht bedient, um Menfchen aus einer minber bolltommnen Lage in eine beffere gu feten. Sie find Mittel gur Entwickelung ber hohern Rrafte; fie erwecken die Bedurfniffe; Diefe reigen Die Thatigfeit, um fie hinweg ju fchaffen. In bem Daaffe als mehrere Bedurfniffe entftehen und befriedigt werden, entdeckt der Menfch neue Berhaltniffe und Eigenfchaften ber Dinge; mehrereihm vorhin gleich. gultige Befen erhalten einen Werth, und erfchei. nen ale Mittel ju feinem Bergnugen; feine Erfennt. niffraft wird bereichert, und fein Buftand verbeffert; er wird aufgelegter, ein neues Bedurfnig vorber. gufeben, er wird badurch aufgefodert, eine neue Entbedung ju machen, burch bie er neue Mangel porberfieht, um neue Mittel gu ihrer Befriedigung Und fo ift die gange Gefchichte bed Men. Schengeschlechtes eine Reihe aus einander entftanbener und befriedigter Bedurfniffe, ein unaufhorlis der Hebergang von einem minder vollfommenen Bufande zu einem volltommnern und beffern, die ffufenweise Entwickelung einer urfprunglichen Rraft, bon einem niedern zu einem hobern Grab. In ies Dem Moment befindet fich das Menschengeschlecht. in Bergleich gegen ben fo eben borbergebenden, in einem verbefferten Buftande. Das Gefet der gangen Entwicklung führt allgeit gum Beffern; alle Ue. bel find blos niedere Ctufen, Die wir durchlaufen, um zu bobern zu gelangen; fie find Mittel gur Berpoll.

vollfommnung unfere Beiftes; ohne folche maren Diefe ein Unding; fie boren nun auf ein Uebel gu fenn, und werden fogar vorzügliche Guter. ift ein Rind ber Zeit; jede noch fo druckende Gin. richtung ift fur die Umftande angemeffen, in welchen fie geschieht; alles tragt ohne Husnahme jum Befferfenn ben, ift ein barmonirender Theil von einem ungeheuern Gangen , und ift in fo fern bolle tommen und gut. Alle Uebel richten fich nach dem Befichtspuntt, verlieren fich ganglich in dem Ille gemeinften, und der Egoift fieht ihrer am meiften. Die Illuminaten betrachten alfo alles als Theil eines bobern Gangen , ale Mittel zu einem bobern 3mect, ale Berfuche jum Befferfenn, aber nicht als bas Befferfenn felbft. Daber entfteht ben ihnen ber fefte Glaube, daß Lafter und Ungerechtigfeit fich tag. lich, obgleich unmertlich, vermindern, dag fein Beftreben, bas Gute in ber Welt ju vermehren, fruchtlos fen, obgleich nicht allgeit der Erfolg ficht. bar wird, den Menfchen berechnen; dagaber barum boch nichts ohne wohlthatige Folgen fen; daß fo manche Berfuche und Auftalten mislingen, weil ohne biefes Mislingen das Gute einer gan; andern Urt, fo baraus entficht, niemals entftanden mare; bag andere weitere Unftalten nie gur Birflichfeit tamen, wenn nicht gewiffe vorhergehende mislangen; daß in dem Plan der Borficht febr viele gute Unftalten aus feiner weitern Urfache wirflich werden, als um ju scheitern, ju verfallen, und daß eben dies der einzige Weg sen, wodurch sie nugen; daß aber dieser Rugen erst durch die entferntern Folgen sichtbarwerde. Sie sehen nach diesen Grunds sägen vorher, daß alles Sute unendlich langsam, voer gar nicht reifen könne ohne zugleich alle damit verwandte Stufen des Uebels zu durchlaufen, weil dieß nothig ist, um Bedürfnisse zu erwecken, und durch diese unfre Kräfte auf den Grad zu entwickeln, der unsern Zustand verbessert.

Die Illuminaten, diefe Reinde ber offentlichen Rube, mußten alfo auch einfeben, daß ber Druct biefes Zeitalters, Die Berachtung, Erniedrigung und Berfolgung, in welcher dermalen beffere Menichen leben, nicht minder zwechnäßig, und fur biefe ein Wint und Ruf der Borficht fen, Die badurch in ihnen das Bedurfnig wectt, fich aus der Entfer. nung und Berffreuung, in welcher fie bisher gelebt, ju fammeln , fich in ein gemeinschaftliches Band gu vereinigen, ju verftarten, um bon den Dishand. lungen ber Berirrten unabhangiger zu werden. Roch allgeit hat das Uebergewicht ber Starfern Schma. chere auf ben Gedanten einer Bereinigung gebracht; Staaten felbft haben zum Theil feinen anbern Ur. fprung; Furcht und Gewalt find all wirfenbe Trieb. febern; und bas meifte Gute gefchieht mehr aus Moth, als Ueberlegung und Gebrauch der Bernunft. Rur wenige, febr wenige privilegirte Beifter feben

porher und unternehmen frenwillig, wogu fich ber Saufe nicht eber entschließt, als bis die Bedurf. niffe bringender werden. Die Alluminaten hatten fo gar fo viel Bertrauen auf Tugend und Bahrheit, auf bas lebergewicht, das diese bende bereinft erhalten follen und muffen, daß fie glaubten, mas vielen Thorheit icheinen, und Belachter verurfa. den muß, daß jeder Mann von Ginficht und Berg fahig mare, wenn er andere die Cache gehorig angriffe, bie Belt umguftimmen und hobere Cittlich. feit ju berbreiten. Gie glaubten, jeder Freund ber Tugend, jeder Mann von Ropf, fonnte in bem Rreife, in welchem er lebt, zwen meniger verborbene, ihm abnlich bentende Menfchen finden, um guf fie ju wirten. Es ware auch feine Unmöglichs teit, Diefen benben feine gange Lebenszeit hindurch bobere Grundfage bengubringen, ihnen feinen Geift einzuhauchen, fich mit ihnen gur ftrengern Husu. bung feiner Offichten ju verbinden, diefe Ausübung jum erften Lebensgeschaft und die Tugend ju einem Gewerb zu machen. Gie glaubten auch, es fen nicht minder möglich, daß diefe bende fich bereden lieffen, und bie Gefchicklichfeit baben erhielten, auf pier andere ihrer Freunde auf die namliche Urt, und diefe weiters in einer fortfchreitenden Drogref. fion zu mirten. Co muchfe endlich ber garte 3meig zu einem farten Baum beran, und ichon im erften Unfang wurden burch diefen Bund groffe Sinderniffe der Tugend befeitigt. Gie hatten Ermunte. rung und Intereffe gut ju fenn; fie maren gegen Berachtung und Mishandlung beffer gefichert. Gute Thaten fanden ihre Renner und erhielten ihre Be-Bewunderer und Macheiferer, wenigstens in ihrem Mittel; fie fiengen an, ben Ton ju geben, und auch andere, die auffen find, nach fich zu ftimmen; und fame dereinft mit ihrer Bermehrung und Ungahl auch die Macht in ihre Sande, fo murden fodann fogar hartnactige Bofe genothigt, aus Rurcht eben fo tugendhaft ju fenn , als dermalen aus ber nam. lichen Furcht bor bem Uebergewichte ber Bofen, eins fichtevolle und moralische Menschen dem Lafter bulbigen und frohnen. Auf diefe Art lauft das gange, fo febr verschrieene Reformationegeschaft der Illuminaten auf folgende fehr einfache und, wie ich bente, febr mabre Cape binaus:

Mache dich innerlich so vollkommen, als du kannst; versuche das nämliche bey andern, und lehe re sie ein gleiches thun. Verlange nicht mehr, und sey ruhig, betrachte alles übrige als Gewinn, und überlaß es der Vorsicht und dem Gang der Jeit. Die Jolgen werden sichtbar werden, wenn die Jeit dazu gekommen ist. Im Ganzen des Weltalls sammeln sich diese einzelnen Tropsen in ein Meer und bezeichnen dort einen sehr merklichen Grad von den Vorschritten des ganzen Geschlechts. Damit berwhige dich und sey gut. Wenn das mehrere zugleich thun

thun, so kann dieser gute Erfolg auch im Ganzen nie ermangeln.

So dachten die Illuminaten, diese Feinde der guten Sitten, des Staats und der Religion. "

Man lese in der Apologie der Illuminaten noch weiter von S. 130.—149. und durchgehe die Aposlogie des Uebels und Misvergnügens, und das System über den Materialismus und Idealismus. Wer dann einen Stein gegen die Illuminaten aufheben will; der muß erst Christus und seine Lehre verläugnen, oder sie nie gefannt haben. Für die Nechtheit dieser Grundsäße hat Weishaupt in der Einleitung zu seiner künftigen Apologie S. 14. hinslängliche Bürgschaft geleistet, wenn sie Jemand widersprechen wollte.

### S. 24.

Die Edictals Provocation des Prof. will wis der Weishaupt und den hofrath Soheneicher in Frenfingen hat mit Recht in den öffentlichen Blattern Aufsehen gemacht.

S. Freymaurerzeitung No. 43. Meuwied ben 28ten Man 1787.

Die Grunde des angeführten Blattes fah der S. 235. Genannte, als ein erfahrner Jurist wohl ein, und schwieg. Auf der 284sten Seite fagt weisbaupt zu 3wack: "In unsern geführten Correspondengen ist es natürlich, alle Anzüglichkeiten wider Ajex und andere vor der Extradition auszustreischen. Also sagen ja die Originalschriften selbst, das Weishaupt keine nachtheilige Nachrichten von andern verbreiten und nicht beleidigen wollte.

Die Seite 235. muß überhaupt die Feinde der Illuminaten beschämen. Sie nennen die Juminaten schlechte Leute, und weishaupt duldete nicht einmal einen, der nur in bosem Rufe stand, gesschweige ein Mitglied, das eines Verbrechens überwiesen ware.

### S. 25.

Ber, als ein Mann mit guten Abfichten, mit einem reinen Bergen, und mit brennendem Gifer fur eine gute Sache fann fo wie weishaupt G. 271. und 72. fprechen? Gelbft ber Stifter eines gottlichen Inflitute fonnte feine andere Gprache fubren. " Wenn ich das Gebaude misbrauchen wollte, blos " fur mich forgen, um reich, angefeben und mach. n tig zu werden, bann mar' es ubel. Wie fonnen " Gie bies von mir vermuthen? Ich lebe gufrieden mit meinem Umte, verlange nicht weiter, babe , mein hinlangliches Austommen, und begehre im in burgerlichen leben nichts weiter gu fenn, ais mas " ich bin. - - Bir alle find Die Diener unfere " 3weckes; ich bin der erfte Diener; benn ich ar-" beite fur euch alle. " Sier muß einem Die Stelle aus

aus dem Evangelio benfallen: Ber ber Größte unter euch fenn will, der ift der Rleinfte.

#### S. 26.

Bum Glude finden fich noch mehrere bergleichen portrefliche Stellen in ben Driginalfdriften; fonft murden am Ende die Reinde der Alluminaten Die Morte C. 275 .: ,, Benn fie fo fortfahren, wie feit ,, einiger Beit, fo gebort in furger Beit unfer Baters , land unfer," auslegen, als wollten die Illumis naten die Bittelfpacher vom Throne fturgen, unt einen aus ihrem Mittel barauf zu fegen. fieht aus Allem, baf fie fur das Reich der Bernunft fochten; und wo diefe die Dummheit verjagt hatte, Da war bas land ihnen, wenn fie auch feine einzige Loge barinn hatten. Leute Die bas erfte vermuthen fonnen, rechnen wir unter Diejenigen Bedauerns. murdigen, ben denen es mit ihrer Phantafie nicht richtig fieht, und von denen der philosophische Arat im iten Stucke G. 219. ergablt, daß einer glaubte. er habe ein Abentheuer gebohren, und vorher lange im Leibe getragen, ba man ihm eine Belgbaube in den Machtstubl warf.

#### S. 27.

S. 275. Da sehe man einmal wieder die Egoisten:

"In Beschliessung einer Sache lassen sie niemal

private Bortheile herrschen. Respicite finem, und

so bald etwas ein unfehlbares Mittel dazu ift,

e, fo ift es auch gut, wenn es gleich oft unserer Gis n genliebe nicht schmeichelt. " So beiliget ber 3weck ben den Muminaten die Mittel, wenn man ihnen benn boch diefen Gas aufburden will; einen Gas der gewiß der abscheulichste ift, wenn er gur Ermor. dung des beften Ronigs und jur Bergiftung bes vortrefflichften Pabftes verleitet. Die Illuminaten mußten alfo verlieren, damit bas allgemeine Befte ber Menfchheit gewann, fo wie einer fich ein branbiges einziges Glied abnehmen laffen muß, um dem gangen Rorper das leben ju erhalten, und in dies fem Falle das Mittel durch den Zweck geheiliget wird, ob es gleich fonft unerlaubt mare, feinen Rorper ju frummeln. Ueberalt blickt Die reine 216ficht des Stifters hervor. " Ich fchwore ju Gott " fagt er G. 280. " baf ich nichts weiter fuche, als " meinen Zweck. Diefer ift fur mich hinterhalt " und Buflucht im Unglucke, fur die Belt aber Bil. , dung guter Menfchen, Berbreitung der Biffen. " fchaften, und Schwachung boshafter Abfichten. " Wenn ich biefes erhalte, fo ift es mir gleich viel, u ob ich im Syfteme der erfte oder lette bin. "

## S. 29.

Ich will nichts dem Ordengur Last legen, sagte neulich Jemand, aber da hat denn doch die bairis sche Regierung recht, daß sie den Orden der Gelds schneuzerey beschuldigt. Lieber Mann! Lesen Sie eine einmal die Aussagen des Raffeverwalters, herrn Ranonikus von Sertel und des Marquis von Costaniza in der Apologie der Illuminaten S. 234. u. 238., und sie werden sehen, daß der Raffeertrag ben Aufebeung des Ordens nicht stärker als 275. fl. war. Betrachten Sie den Endzweckund die Art der Samm. Jung dieses wenigen; ich weis, Sie lieben die Wahreheit, und bin überzeugt, daß Sie alsdenn auch hierin Ihre Mennung andern.

Wenn es gut ift, ben Berftand und bas Berg feines Mitmenfchen zu bilden, fo verdient der 3mect ber Alluminaten gewiß Benfall, und es ift ein groß fer Sedante ihn erreichen gu wollen. Mun fagen Sie, wenn auch die Illuminaten betrachtlichere Summen gesammelt batten, wo ward jemals eine groffe Unftalt ohne Geld durchgefest? Dber marum foll diefes Mittel den Muminaten nicht erlaubt gewefen fenn? Gie mußten nur Damians bamit er. fauft, groffe Comptoirs angelegt und boch barnach falfche Banqueroutes gespielt haben. Allein nur menige, beren hausliche Umftande es erlaubten. goblten einen monatlichen Bentrag ju I fl. und eie nen Dufaten ben der Aufnahme. Bon biefem Gele be ward die Ordens. Rorrespondeng bestritten ; ba. mit ward Mothleibenden ju Gulfe gefommen, Die, wenn es nothig mare, Diefes an Ort und Stelle begeugen fonnten. Rein Dberer hat fich bereichert; feiner durfte willführlich über die Raffe fchalten, menn

wenn er nicht Vorwürfe haben wollte. Lesen sie doch einmal den 34. Brief S. 294. 295. und 296., bedenken sie das Vermögen des Stifters selbst, und begleiten Sie ihn auf seinen Reisen; so werden Sie sehen, daß er sein Eignes zum Besten der Gesellsschaft zusetzt, im Postwagen fährt und so sparsam als möglich lebt. Es läßt sich also gewiß nichts gegen die Sammlung des Geldes sagen, wenn die Art derselben erlaubt ift.

Auch diese ist es. Die Glieder trugen das Ihrige aus eignem frenen Willen ben. Kein Zwang,
keine Furcht, kein Betrug erpreste es von ihnen;
die Mitglieder trugen diese unmerkliche Last gerne,
weil sie einem Orden, der sich um die Bildung eines
jeden verdient machte, so einen kleinen Tribut der
Dankbarkeit zu zahlen für Pflicht hielten. Wer
dies beschwerlich fand, ward erleichtert; und wäre
Jemand nicht erleichtert worden; so konnte er ja
aus dem Orden treten. Man müste im Corpore
juris erst den Titel de Donacionibus ausstreichen,
wenn man den Juminaten ein Verbrechen daraus
machen wollte.

# §. 30.

Der 36te Brief G. 306. enthalt wieder den ficherften Beweis, wie febr die Illuminaten gegen die Jesuiten eingenommen waren. Es ift doch sonderbar, daß man jene der Berbrechen beschuldigt, deren diese überführt find. Um Menterenen zu stiften, Fürsten zu morden, und Pabste zu vergiften hatten sich die Illuminaten ja nur mit den Jesuiten verbinden dürfen. Erprobtere Leute hatten sie nicht leicht gefunden. Sie thaten es aber nicht; und was Wunder, wenn sie von den Jesuiten verfolgt werden?

### §. 31.

Die 309te Seite könnte auf Iwack ein falsches Licht werfen; benn es wird dort von seinem Arreste gesprochen. Wir theilen also dem Leser Folgendes zur Nachricht mit. Iwack schrieb eine Deduction gegen das Erzstift Salzburg wegen der beträchtlischen rückständigen Salzsoderungen an Baiern, und bediente sich in seiner Schrift beleidigender Ausdrücke gegen den Kaiserlichen hof. Zu dessen Weine schulung bekam er dren Tage Civilarrest. Reine schlechte Handlung zog ihm also diese Strafe zu, sondern nur die Befolgung des Sazes: Magis movedit orator, si non solum acriter dicat, sed serveat. Cicero sagte das in Rom, und ward durch seine Wohlredenheit Burgermeister, Iwack hatte aber denken sollen, daß er in Baiern lebt.

Uebrigens fennen wir feinen schönern Commentar über die Lehre Christi von der Gelbstverläugnung, als eben die 308te und 309te Geite:

" Reine andere Belohnung ,- beißt es, als Schan-

be, Berachtung, Berfolgung, ja ben Tob selbst darf ein ehrlicher Mann in einer Welt erwarten, die durch den blosen Schein und ersten Eindruck resgiert wird, und wo die besten handlungen verfannt werden. "hier erscheine Weishaupt als Prophet; denn es traf wortlich so mit seiner Stiftung ein.

"Wegen folchen Handlungen bestraft werden, fährt er fort, ist im Grunde Belohnung, abgend, thigte Erklärung und Zeugniß von unserm moralischen Werth. Lesen sie das Buch des Seneka de Constancia sapientis!" Also keinen Selbstmord, sondern Duldung angerathen. — Do a ist's wohl glaublich, das die Leute auf bende Backen schlagen, wenn man ihnen auch den zwenten nach dem Evangelium hinhalt. Wie lange wurde wohl unser liebes Christenthum gedauert haben, wenn unsere
Vorfahren so frengebig mit ihren Backen gewesen waren? Das sah Karl der Große wohl ein, und hielt den Sachsen lieber das Schwerd als den Backen hin. Darum war er aber auch der Große.

§. 32.

Ben ber 313. S. wied mancher den Illumina, ten den Vorwurf machen, daß siezu schnell und zu häufig Leute aufnahmen. Leider bedauern diese selbst ist ihr Versehen. Aber es war gewiß nichts mehr als ein Versehen, und gewiß nichts weniger als ein Verbrechen, so lange sie nicht vorschrieben, schlechte Menschen aufzunehmen.

Man lese einmal L'esprit des Journaux. Avril. 1787. p. 396., wo es heißt: Il n'y a que les malhonnetes gens & les libertins, qui redoutent les liens du mariage; und man sage, ob alsdenn die Illumis naten in die Rlasse schlechter Menschen und der Frenzeister gehören, da weishaupt S. 315. der Origin nalschriften will, daß sich alle, wo möglich, bald verhenrathen sollen. Sie haben also gewiß nicht die Sodomie geliebt.

# §. 33.

S. 315. "Die Dummen sind am besten, Proses, Inten zu machen." Dies ift ein Lieblingssatz der Jesuiten. Das ärgste, sagen sie, was einem Misstonair begegnet, ist, daß er gemartert wird. Dann sprechen wir ihn heilig: und kann ein Dummkopf wohl mehr Ehre verlangen? — In diesem Sinne nahmen es die Illuminaten nicht, das zeigt das Worhergehende. Sie glaubten nur, Dumme wären hiezu am besten zu gebrauchen, weil doch jeder unter der Direction seines Obern aufnehmen mußte.

# S. 34.

Bur einen Theil unferer Lefer finden wir auch nothig, über die S. 319., wo Weishaupt über die Beremonien fpricht, einige Bemerkungen zu machen.

Erstens spricht er von der Liturgie und den Zeres monied der rom. Kirche an seinen Freund nicht nut auf keine verächtliche Weise, sondern Tweytens vielmehr von ihrer Erhabenheit, ihrer Mothwendigfeit, und ihrem groffen Ginflusse auf das menschliche hers. Nur erinnert er daben, daß fie vieles verlieren, weil sie nicht mehr neu und alle täglich sind.

Drittens. Diese Anmerfungen wird man Nieman, den, am wenigsten einem Professor der Philosophie und Rirchengeschichte, einem Freunde im vertrauten Briefwechsel übel nehmen tonnen, weil die Erfaherung zeigt, daß sie wahr find.

Diertens. Wenn man fich aus den Rirchen . Beres monien die Regel fur die Nothwendigkeit der Zeres monien in jeder Gesellschaft abzieht, so kann kein Bernunftiger darin schon eine Ursache der Entweis hung derselben finden.

Sünftens. Diese von Weishaupt seinem Freunde empfohlne Ausmerksamkeit auf die Zeremonien ben Messen und Aemtern zeiget, daß diese doch öfterer in die Rirche gegangen sind, und darin ihre Zeit mit ernsthaftern Betrachtungen als viele andere gewöhnlich mit Schwäßen zugebracht haben.

Sechstens. Die hier bemerkten Rirchen. Zeremonien find teine Glaubenslehren, sondern nur Auffenwert der Religion, und felbst von den Juden und Beiden besonders zu Zeiten Constantins des Groffen entlehnt. (\*)

<sup>\*</sup> SUEUR Histoire de l'Eglise & de l'Empire ad A. C. 108.

Siebentens, wird feber benkende Ropf zugestehen, daß ohne diesem Aussenwerfe ben jenen sogar die Religion nichts ware, welche nur an dem Ausserlichen hangen, welche nur nach diesem urtheilen, und die heiligen Geheimnisse nur finnlich betrachten. Hörten ben solchen Leuten die Zeremonien auf, so waren alle Eindrücke auf Geist und herz, und also auch ihre sonst so eifrige Religion dahin; benn sie empfinden allein durch die aussern Sinne.

## S. 35.

G. 325. Sier benten wir, foll auch gegen biejenis gen Stoff fenn, die der Gefellichaft ber Illuminaten Despotismus vorwerfen, weil fie unbedingten Geborfam verlangte. Babrlich ift der Geborfam nicht unbedingt, wenn es einem frenficht gu gehorchen oder nicht, ju bleiben und ju mirten oder fich ber Berrichaft feiner befehlenden Dbern gu entziehen und unthatig ju fenn. Scipio fonnte austreten, und feder andere fonnte es, wenn er wollte. man dem Scipio fagte, ift fo weit bon einer Dros bung der Berfolgung entfernt, daß es vielmehr der wohlgemeintefte Rath ift, ben man einem auf die Reife mitgeben fann. Will er nun bennoch an ein to gefährliches Drt mallen, je nun, fo fagt weishaupt gang richtig mit Johannes: Biele find aus. gegangen bon une, - ober beffer, - fie maren nie ben une, fonft murden fie ben une geblieben fenn.

G. 330. Unsichneider und Conforten behaupten Beradegu, daß die Muminaten die Archive um Dris ginale plunderten. Man fieht aber, bag hier nur Der Wunsch vortommt, Archival: Urkunden und Manuscripte abschreiben ju tonnen. Dergleichen waren ihnen bekanntlich nothig, da fie die Abficht hatten, die Beschichte aufzuklaren und zu ergangen. Man weist ja, daß fie ichon gu bem Ende ein Mufaum angefundigt hatten; und weishaupt ließ biefe Anfundigung in der Aopologie der Illumingten noch einmal abdrucken. Go einen Bunfch haben fcon bundert Geschichtsfreunde geauffert, ohne bag fie eben Muminaten maren; und fie machten fich feinen casum conscientise baraus, verborgne unbefannte Dinge ans licht ju gieben, weil fie ber gelehrten Belt und ber Menschheit bamit nugen wollten. Bu diefer Abficht fammelten die Muminaten. Diefe Albficht haben fie bewiefen, und wer fie einer andern befchuldigen will, ber beweife offentlich gegen fie. Das Intereffe mehrerer Staaten fodert es, und wird ibn fichern.

Wir haben oben schon gesagt, und die Brigionalschriften zeigen es überflüßig, baß die Illuminasten eine immermahrende gelehrte Gesellschaft zu bilden suchten. In Baiern ift frenlich auch bas ein Berbrechen, benn ba find ju sogar auch Lesegesells schaf.

Schaften verbothen. Dies beweift auch ihr Beftre. ben Bucher zu fammeln. Wenn weishaupt bagu ermahnt und fich des Bortes erobern bedient; fo weis wohl jeder Lefer, daß erobern gang mas anbers heißt, als fehlen, und daß erfteres ju ehrmurbig ift, als daß es mit bem zwenten niedrigen Uusdrucke in Bergleich tommen fonnte. Mebenbem fann das Wort erobern hier um so weniger fehlen bedeuten, ale hier die Rede von Rlofter . Bibliothe. fen ift. Ein Diebstahl beift eine wider den Willen des Eigenthumers geschehene Entwendung, um folche zu eignem Beften zu benuten. Man mag eini. gen Monchotloffern gange Bibliotheten nehmen, fie werden nichts bagegen haben, wenn man ihnen nur ibre Bier . und Beinfaffer lagt. Man fann alfo gar leicht die feltenften Bucher gefchenft, oder wenn fie ja in ein Buch gucken, burch Bertaufchung theo. logischer Bucher betommen.

# S. 37.

Der 40te Brief S. 339 — 346. spricht ganz die Sprache des Apostel Paulus. Ronnten wohl Laisne; und Aquaviva die nämliche Sprache gegen ihre Ordensbrüder führen? Konnten sie sich eben dieser Absichten rühmen? Waren sie auch uneigennützig genug mit Spartakus zu sagen? S. 349. "Ich in duch mit kleinen Früchten zufrieden, denn die ir groffen reifen nicht für mein Leben, sind blos für die

" die Nachkommenschaft Bestimmt." D Muminaten! wenn ihr es einem folchen Manne folltet übel geben lassen, bann hattet ihr euer Schicksal verdient!

### S. 38.

Als wir ben 61. Brief S. 382. burchlasen, so dachten wir an Moser, der in seinen Reliquien sagt:

"Die Schwachheiten groffer Manner sind wie die

"Flecken eines schönen Gesichtes: sie sollten fren,

"lich nicht da senn, sie erhöhen aber den Reiz der

"übrigen Schönheit. — — Wie ehrwürdig,

"fährt er fort, ist ein groffer Mann im Unglücke,

"er gleicht einer prächtigen Bildsäule, die in einer

"gangbaren Straße eingestürzt ist; man nimmt

"einen Umweg um sie herum, sie auch nach ihrem

"Falle nicht zu beschädigen." Rur Buben, mocheten wir dazu segen, werfen sie mit Koth.

Und was that der Mann in seiner Swachheit, als er nämlich ausser der Ehe ein Kind zeugte? Brauchte er vielleicht ein Rezept pro aboreu, oder Aqua Tofana? — Lieber Leser, hore einmal, was er sagt und thut: "Ich wollte all mein Haab dars um geben, wenn ich es ungeschehen machen könne, te. — Run heißt es: hast du gesündigt, so wüße und leide, und merke dir das künftig. "

Um die 387te Seite recht zu verstehen, wo es beißt: " daß Spartatus auf das neue Jahr mit eis, nem Sohne erfreuet zu werden hoffe;" muß man wissen, daß in der Maureren derjenige Vater Fürsten und Rönigen, wenn sie einerlen Grade mit ihm haben, vorgehe, sobald er einen Sohn im Orden hat.

#### §. 40.

S. 293. steht ein Brief des Frenherrn von Basstus an den Hofrath Iwack, vermuthlich um zeigen zu wollen, daß der genannte Frenherr dem ersten landesherrlichen Geboth vom 22. Jun. 1784. nicht gehorcht habe. Allein, wenn man auf das Datum dieses Briefes: Bogen den 23. Jun. 1784. sieht, so erreicht wohl der Sammler seine Absicht nicht.

Die zween darauf folgenden Briefe des Titus Memilius an den Frenherrn von Bassus, und dessen Antwort darauf können ben einem unparthenischen vernünftigen Richter nicht den mindesten nachtheistigen Eindruck gegen die Briefwechselnden machen. Titus Memilius hat seinen Wohns und beständigen Aufenthaltsort zu Inspruck, und Frenherr von Bassus in Graubunden; diese Briefe, die von Inspruck und Rur aus geschrieben sind, enthalten nichts von einer weitern Einführung und Einrichtung des Illuminatenordens in Baiern, sondern reden nur von dessen Verbreitung zu Inspruck; die Inwoh.

ner bon Graubunden und Inrol bindet fein Ber. both ber bairifchen Regierung; bon bem in Baiern zwar beguterten aber nicht dafelbft wohnhaften Frenherrn von Baffis tann man nicht mehr fordern, als daß er in Baiern aus aller Ordensberbindung mit den Muminaten trete, daß er fie gu feiner fer. nern Kortfegung ermuntere, oder fonft in den Rur. fürftl. Staaten baran Untheil nehme, und daß er fich ben feinem allenfallfigen furgen Aufenthalte in Baiern fo betrage, wie fich jeder Fremde gegen die Polizengefete eines gandes betragen muß. find die einleuchtendften Wahrheiten von der Belt. Aber eben fo mabr ift es, dag diefe Briefe nicht die mindefte Spur enthalten, daß die Briefmechfelnden nicht das leifteten, was die bairifche Regierung von ihnen fobern fonnte.

#### S. 41.

S. 404. sagt weishaupt: "Ob ich Geld brauche? "Das können sie sich vorstellen. Ich, der ich "Schulden hinterlasse. 2c. "So also suchten sich die Muminaten zu bereichern, daß ihr Stifter noch Schulden hat? Und Bürgersleute bothen ihm Geld an? Ist das nicht ein Beweis, daß er in gutem Rufe gestanden haben muß? Priester und Levit gienegen also sluchend vorüber. Nur der Samaritan wollte Del in die Wunde giessen. heil den edeln Bürgersleuten! — "Ich will nun sehen, "sind

feine Worte S. 405. " was Menschen für mich thuen, " nachdem ich soviel für sie gethanhabe. Aber neine " ich habe nicht um des Lohns willen so gehandelt. "Wer Gefühl für Ebelmuth hat, der lasse sein herz hierüber sprechen! — Wenn sie auch nicht hören wollen, so verlasset das Land, und schüttelt den Staub von euern Füssen!!!

## §. 42.

S. 406. Die 28. Punkten wider das Verfahren der bairischen Regierung in Betreff des Illuminatenprocesses hatte der Herausgeber dem Publikum nicht vorenthalten sollen, weil er sich dadurch wider den Verdacht ausgesetzt hat, daß er gerne über das wegsprang, was die Illuminaten für sich hatten sa. gen konnen. Wären die Gründe für die Illuminaten zu schwach gewesen; dann hatten sie ja die Sache der Regierung gebessert.

# §. 43.

Endlich kommen wir jum legten Oktablatt. Durch dieses will gewiß das Rabinet beweisen, als hatten die Illuminaten in Baiern wider das landesherrliche Berboth gefündiget, und eine neue Errichtung des Ordens zu bewirken gesucht. Darauf ließ sich aber antworten:

1. ift dies wieder blos Gedante, beffen Ausübung bewiesen werden mußte, um den Namen eines Berbrechens ju verdienen.

2.

2. Ift das blos Twacks Gedante von dem teine Splibe fagt, daß er ihn nur einem einzigen mitgetheilt habe. Wenn also Jemand strafbar fenn follte, so war' es Twack allein und nicht die übrigen.

Aber die Originalschriften entfraften selbst die Vermuthung eines ungehorsamen Gedankens von Iwack gegen das landesherrliche Verboth. Un mehrern Orten z. B. S. 255. 294. 249. wird von Trennungen Meldung gethan; und vorzüglich die 349te Seitte sagt ausdrücklich, daß der Orden dreymal wiesder hergestellt ward. Dieses Oktavblatt kann sich also eben so gut auf dieselbigen Zeiten beziehen, als es die Feinde der Illuminaten gerne auf den letztern Verfall herbepziehen möchten. Die Vermuthung der Schuldlosszeit steht ganz auf der Seite der Illuminaten, und die bekannten Aussagen des Grafen von Savioli u. a. sprechen für sie.

### S. 44.

So also hatten wir die merkwurdigsten Puntte durchgegangen. Wir wollten nicht mehr fagen um das richtende Publikum nicht zu ermüden, und um nicht das Schicksal so vieler anderer Schriften zu haben, welche die gute Sache der Muminaten aufeklären, aber nicht gelesen werden, weil ihre Bogensahl zu groß ist. Wir glauben, daß es schon genug aus diesem wenigen erhellet, wie wenig die Mueminaten

- a. Beutelfchneiber, (§. 9. in ber Dote u. §. 29.)
- b. Sittenberderber und Afteraufflarer, §. 9. 12. in der Rote, und viele andere §. §.)
- c. Pasquillanten, (§. 21.)
- d. Giftmifcher ( §. 14. u. 38.)
- e. Justigmäckler und ungetreue Rathe ( §. 10. u.

find.

Bon dem letten Borwurfe tonnen fich die Illuminaten fogae auch badurch reinigen, daß fie fich tubn auf Atten als Zeugniffe berufen tonnen, wie felbst Muminaten Prozesse verloren baben, in des nen die angesehenften Illuminaten Referenten mas Die zwote landesherrliche Berordnung wider die Muminaten vom aten Marg 1785. beschuldigte daß fie Factiones in Collegiis und allge. meines Mistrauen int Dublitum verurfachten; und Die britte bestätigt biefe Beschuldigung mit ben Worten, daß die Illuminaten in den Collegien die Oberband und Mehrheit der Stimmen erreicht bate Allein wenn man das mabre Ordens. Verfongle Durchgeht, welches von ihnen felbft bem Rurfurften übergeben ward, wenn man nun aus den Driginal. fchriften die erften Dbern biefer Gefellichaft guber. laffig fennt, wenn man überdies bedenft, wie leicht es ber Regierung gewesen mare, auf den Grund gu fommen, ob das übergebene Bergeichniß acht geme. fen fen; fo muß man fich febr wundern, daß fo eine Behauptung in ein furfürftliches Mandat einflieffen tonnte. Bon diefer Gefellichaft maren

311 Manchen in der obern Landesregierung unter 15 Rathen ein einziger, Graf Seinsheim, Bice: Prassident;

in dem Revisions. Gerichte unter 13. bren, von Werner, von Berger, Graf Lodron der Jungere;

im Sofrath unter 38. neun, die Frenherren von Monjellaz, von Erdt, und von Gumpenberg, die Herren von Petenkofer, und von Kestler, Graf Savioli, von Iwack, Graf Seefeld der Jüngere, von Eckertshausen;

in der Sofkammer unter 53. dren, Graf Costanzo; von Bwack, von Massenhausen der Jüngere;

im geiftlichen Rath unter 13. zwen, von Saffelein, Biceprafibent; von Pettenkofer;

im Kommerzienkollegium unter 9. dren, Graf Savioli, von Twack, von Troponegro;

ben ber Regierung Landsbut unter 22. feiner;

ben ber Regierung Straubing unter 21. zwen, von Jung, von Rieth;

ben der Regierung Burghausen unter 23. einer, Frenherr von Armensperg, der Jungere.

ben der Regierung Amberg unter 30. vier, Graf Bollenstein, Statthalter; Frenherr von Lowenthal, Graf Bollenstein der Jungere, von Grafenstein.

Veritas potest obumbrari, quia non est Deus; extingui non potest, quia a Deo est.

TERTULIANUS.

Durch das Wort Oberhand wird man wohl

nicht verfteben, als hatten diefe wenigen Illumi. naten die andern Rathe nach ihren Abfichten und Mennungen ju lenten gewußt. Dies mare eine Beleidigung für alle andere Benfiger, und der größte Bormurf fur Die Regierung , daß fie Leuten Die Justigverwaltung und andere Staatsanliegenheiten vertraue, welche fich durch einen oder den andern ohne Prufung, Gelbfteinficht und Ueberzeugung leis Auffer dem muß die bairifche Regierung ten lieffen. nicht bedacht haben, wie gefährlich folche Befchul-Digungen ihren eignen Rollegien in ber Folge fenn fonnen. Denn wenn ber Landesfürft felbft in gedruckten Mandaten betennt, daß feine Juftigftellen durch Parthengeist und Faftionen feit mehrern Jah. ren beherricht wurden; wer fonnte es einer Parthie übel nehmen, welche zu den Bluthezeiten bes Illuminatismus in Baiern einen Prozeg verlohr, wenn fie darüber neuerdings Revifion fuchen, im Beige. rungefalle ben ben bochften Reichsgerichten um Sil. fe anrufen, und dort ju ihrer Begunftigung bas eigne Geftandniß des Regenten über bas ehemalige Berfahren feiner Richter benbringen murbe. te die Regierung bann nicht entweder die Befchul. Digung gegen die Muminaten ale ungegrundet befennen, ober die Revision jugeben, und baburch fur mehrere abnliche Salle Die großten Berwirrungen erwarten ?

### S. 45.

So rein aber auch die Juuminaten von allen Bers

Berbrechen sind: so wenig hat noch Jemand der bairischen Regierung einen Vorwurf gemacht, daß sie diese Gesellschaft verbothen hat. Aber wäre auch der Orden der Illuminaten sedem Staate noch so gefährlich; hätte er und einzelne Glieder sich noch so verdächtig gemacht, und verdienten sie noch so sehr, daß man nach peinlichen Nechten gegen sie versahre: so läßt sich doch auf teine Weise das Verschahren der bairischen Regierung rechtsertigen. Eisne kurze Uebersicht der bisherigen Versolzungsgesschichte soll das Urtheil des Publikums bestimmen.

Im Jahre 1784. wurden durch einen landes, herrlichen Befehl vom 22. Junius alle geheimen Verstüderungen überhaupt verbothen, und die Frens maurer "Illuminaten verehrten durch Folgeleistung den Willen des Fürsten. Bald darauf erschienen heimliche Denunziazionen unter dem Litel von Warsnungen. Solche wurden unter der hand gedruckt ausgetheilt, und waren namentlich gegen die Illuminaten gerichtet. Der Orden wuste zur Vertheis digung seiner Ehre kein anderes Mittel, als dem Rurfürsten die Vorlegung aller Ordensschriften ans zutragen, (\*) um eine gesetzliche Untersuchung zu

(\*) Man lese die Gesuche der Berfolgten in der Apologie der Illuminaten S. 242., und die Regierung soll den ehrwürdigen rechtschaffnen Grafen von Seau eidlich vernehmen, ob es wahr sep was die Herrn Unschneider und Aostandey in ihrem Werke: Grosse Ubsichten der Illuminaten behaupteten, als batte man dem Herrn Grafen nur die Loge, und Frevmaurer, Papiere eingehändiget, um diese dem Aussürsten vorzulegen.

bitten, und die Diffamanten in öffentlichen Zeitungen zum Beweise ihrer Angaben aufzusodern. (\*) Diese schwiegen, der Rurfürst hörte die Iluminaten nicht, vielmehr erschien das zwente Berboth ant 2ten März 1785. als ein Beweis, daß die heimlischen Denunzianten wirtlich einigen Glauben fanden. Einstimmig behaupteten die Illuminaten daß sie den landesherrlichen Befehlen auf das genaueste den schuldigsten Gehorsam geleistet hatzten und ihr Ungehorsam ist noch unbewiesen. In, dessen wurden doch schon einige Mitglieder bestraft.

Allsbenn wird sichs zeigen, daß genannter Herr Graf von den Juminaten den Auftrag übernommen hatte, alle auch die Juminaten Schriften auszuliesern, daß ihm zu diesem Ende neben dem Minerval. und kleinerm Juminaten. Grad, die ihm schon langer bekannt waren, auch der grössere und dirigirende Juminaten. Grad übergeben, daß ihm diese durch den Hofrath Iwack und Hosmusskussen, und daß er erst einige Lage nach der verweigerten Audienz diese mit den übrigen Schriften den Illuminaten zurücksellte.

(\*) Es war zwar ganz wider die rechtliche Prozesform, daß die Borsteher einer nicht mehr eristirenden Loge ex lege diffamari gegen anonomische Denunzianten ein Rlaglibell drucken liessen, und darin selbst einen terminum sub poena perpetui silentii sesten. Die Sache der Illuminaten bleibt aber denn doch immer gerechtsertiget. Sie batten keine andere Wahl, als vor das Tribunal des Publikums zu treten. Und da man in Baiern ben keiner Justisstelle die Vorladung annahm; so konnten sie immerbin in diesem ungewöhnlichen Fall auch ein ungewöhnliches Mittel ergreisen.

Professor Weishaupt ward mit Verluft von 800. Gul. ben feines Dienftes entfest, aus Ingolftadt verbannt, ju einem öffentlichen Glaubensbefenntniß verurtheilt, unfabig zu aller Bertheidigung erflart. Weishaupt, der feine Strafe ju verdienen glaubte, weil er fich feines Berbrechens bewußt mar, fügte fich nicht, bath um feine Entlaffung, und erhielt folche mit dem Ausdrucke, daß er ein bochmuthi. ger Aufpocher und berüchtigter logenmeifter ma. herr Sifder, Stadtoberrichter ju Ingolftadt, welcher feinen Dienft mit der Bedingnif erhalten hatte, daß er eine Bittme mit mehrern Rindern ben. rathen, und den Raffereft feines Borfahrers abtragen follte, verlor durch eine Rabineteresolution am 4ten August 1785. eben am Tage Dominitus, bes Stiftere der privilegierten Mordbrenner in Gpa. nien, feinen Dienft, und die Frenheit in Ingolftadt su bleiben. Gein Fleben um die ftrengfte Unterfu. chung bor feiner Dbrigfeit, Die Zeugniffe des Da. giftrats zu Ingolftabt über feine bewiefne Recht. fchaffenheit, über feinen Bleif, über feine Ginfichten, alle Borfprache, alles Bitten war nicht im Stande, ihm die Gnade feines Rurften wieder ju erhalten. Der Benefiziat und Unter . Bibliothefair Drechfel gu Ingolftadt fab fich jur namlichen Zeit, ohne Genehmi. gung bes Bifchofes feines geiftlichen Beneficiume und ohne Borwiffen der Schul. Euratel feiner Bibliothe. fairftelle beraubt. Geine Bitten blieben unerhort, feine Schriften unbeantwortet. Baron Frauenberg und andern Juriften ward auf hofbefehl bie Relega tion

tion gu Theil. Alles biefes ftebet ausführlich in ber vollständigen Geschichte der Verfolgung der Illumina. ten in Baiern. G. 270. - 373. Run follte bennt boch Diefes Berfahren ber Regierung einen Schein von Recht und Gerechtigfeit haben. 38t murben alfo vier Manner , Professoren ber Bergoglich Marianischen Afademie bor eine geheime Rommiffion gerufen, Manner, von denen man wußte, daß fie gegen die Gefellichaft der Muminaten erbittert ma. ren , Manner , Die ihre Leidenschaften gu Beiligen, welche fie verehrten , und ihr Intereffe gum Gogen, welchen fie anbetheten, aufstellten. Golche Leute erhielten ben Auftrag , basjenige , was ihnen vom Orden befannt mare, fchriftlich zu übergeben, und einige Zeit barnach ihre fchriftliche Muffagen auch gu beschmoren. Aber man bachte nicht baran fie gur Rede ju ftellen oder anguhalten, woher fie all bie. fes wüßten.

Eh wir in der Geschichte weiter fahren, musfen wir uns hier ben einer Bemerkung aufhalten. herr hofrath weishaupt hat zwar in einer
eignen Schrift, die auch in der Apologie der Illuminaten von S. 261.—306. abgedruckt ist, Punkt
für Punkt diese Aussagen beleuchtet, und hinlanglich bewiesen, daß diese Zeugen keinen Glauben verbienen, daß sie vielmehr falsche Denunzianten und
Antläger senen, und daß man sich vor einem ordent.
lichen Richter auf diese Art und mit den generellen
Aussagen, durch die die Illuminaten der größten
Schand-

Schandthaten ohne alle Beweise, nahere Anzeigen und Thatsachen beschuldiget wurden, nie begnügt haben wurde. Wir segen aber noch einiges ben. Alle Lehrer des peinlichen Rechtes tommen damit überein, daß auch Zeugen, für die sich doch die vier Professoren, und nicht für Ankläger, wollen gehalten wissen, die Ursache ihres Wissens (rationem dicki) also doch Beweise geben, a. daß sie von eigener Erfahrung (sensu proprio) und nicht von Wahrsschildseiten, Ronjesturen (de crudilitate) ihre Aussagen ablegen, b. daß sie von einem ordentlichen Richter förmlich, mündlich gefragt sehn mussen, c. und daß ausser diesem in dem peinlichen Prozesse ihre Aussage ohne Wirtung verbleibe. Man lese darüber

ad a. ben Cod. Bav. Crim. 2. Th. 5. Hst. 13. §. CAR. POENAL. Art. 65. verba: ihres Wesens grunds liche Ursach. Carpzov. P. 3. qu. 114. n. 62. Koch. Inst. Jur. Crim. §. 839.

ad b. CAROL. POENAL, art. 65. FRID. BOEHMER. Medit. in Conft. crim. Carol. ad dicum artic. p. 253. CARPZOV. P. 3. qu. 114. Quisforps Grundsche des deutschen peinl. Rechts §. 560.

ad c. Cod, Bav. Crim. 2. Th. 5. Hick. 14. 15. 16. §. Boehmer. cit. lib. p. 254. Carpzov. P. 3. qu. 114. n. 8. Koch. cit. lib. §. \$42. Quissorp §. 567. Und nun prüfe man nach diesen gesetzlichen Vorschriften die oft angeführten Aussagen, und man wird mit

mit leichter Muhe entbecken, daß daben feine eingis ge beobachtet wird.

Bir tehren nun wieber guri Gefchichte gurucke. Roch vor ber Beeidigung ber vier Marianifchen Profefforen, mard bas britte furfurftliche Berboth fund Man verfprach zwar barin allgemeine Bergeihung, feste aber die Berfolgung mit doppeltem Gifer fort. Die Musfagen ber genannten Beugen blieben ben Befchuldigten verborgen, fein eingiger ward vernommen, und auf einmal verfundig. te man aus dem Rabinete bie barteften Urttheile. Graf Savioli, turfürftlicher Rammerer, ein Mann von unbescholtnem Gifer, unermudetem Rleiffe und befannten groffen Gefchicklichkeit, ber gwangig Sab. re im hof. und Rommerzienrath und der Afademie gebienet hatte, mard feiner Dienffe entfest, und mit einem groffen Berluft feiner Befoldung mit Frau und Rindern nach Stalien verwiesen. Graf Coftans 30 R. Rammer : uud Hoftammerrath, verlor nicht nur feine Stelle, fondern auch die Unwartschaft auf Das einträgliche oberpfälzische Rorftamts. Commife farigt, und mußte ebenfalls nach Stalien manbern. Dem Ranonitus Bertel wurden die Ginfunfte feis ner geiftlichen Dfrunde fequestrirt, ohne bag barue ber die Genehmigung bes Bifchofes gefucht murde, ohne daß ber Beftrafte eine fanonifche Strafe ver. bient hatte. Der R. Sof. und Softammerrath, und Fistal 3wad fab fich alle feine Stellen genom. men, und mit einer weit geringern Befoldung als nes

Regierungerath nach landebut verfest. von Meggenhofen ward vor einer Rommiffion auf bas ftrengfte gefragt, ob er und die Illuminaten feiner Staatsverbrechen schuldig fenen, und als fich nicht das mindefte davon fand, mußte er als Gol. Dat und Officier gur Erlernung befferer Religions. Grundfate, über die man ibn nicht fragte, und feis ne Bormurfe machen fonnte, vier Bochen lang ben den Frangistanern eingesperrt bleiben. Rath Gronbofer ward feiner Schul , Reftorateftelle beraubt, und mit einem geringen Gnabengehalte als Gefretair ben ber Regierung ju Straubing an. hoffammerrath Mars mußte in Beit bon 24 Stunden Die fammtlichen furfürftlichen Staaten Stadtrath von Delling wurde bren Tage eingesperrt, aus der Stadt verwiesen, und auf immer Der furfurftl. Dienfte unfabig ertlart. Die Gdyul. rathe und Priefter Bucher, Socher, Duschl und noch andere mußten ihre Memter andern überlaffen, und betamen den Befehl, Die Sauptstadte Baierne nie ju betreten, obgleich ber Rurftbifchof von Frenfingen alle Beiftliche feines Rirchiprengele nach gefchehener Untersuchung für fculdlos ertlarte. Co viel fonn. te eine einzige Stimme aus bem Rabinete. gerne batten die Feinde der Muminaten diefen Un. glucklichen, über Deren Moralitat man nichts auf. bringen fonnte, auch den Drof. Baader, Revifione. rath Berger, Grafen von Seinsbeim und Frenherrn bon Monjellag bengefellt. Allein den erftern ichutte Die von ben Baiern angebethete und erhabne verwittwete Rurfürstinn als ihren Leibargt, ben andern feine Unverwandten durch bie erworbne Bunft bes Pater Grant, den Grafen Seinsbeim fein hober 21, bel, feine Berbindung mit diefem, und ber frene Butritt zu bem Rurfurften, ben bem er mit bem Schilde feiner Unschuld gegen die geringfte Bewegung der Berlaumdung fogleich tampfen fonnte; Der

ber Frenherr von Monjellag aber, ben man schon wirflich der Inquifition übergeben wollte, befrente fich badurch, daß er perfonlich ben Rurfurften an fein ihm beilig gegebenes Wort erinnerte, nicht ohne gerichtliche Untersuchung verdammt zu werden, daß er auf diefer bestand, und daß man ibn lieber ferner unbetaftet laffen wollte, ale ihm diefe gugefteben. Rein Bitten tonnte Die Unglucklichen retten, fein Richter durfte fie boren, man fuchte nur insgeheim Berbrechen gegen fie auf, und endlich lies man fogar Inquifiten des namlichen Progeffes eidlich vernehmen. (\*) Dem ungeachtet fonnte man nichts wider die Muminaten aufbringen. Es schien alfo, man wurde fich mit den gefchlachteten Opfern be-Allein ein Bufall machte die bis babin un. befannt gebliebenen Aussagen der vier Professoren Durch ben Druck befannt. Sogleich zeigten die bes ftraften Muminaten den Parthengeist und den Saß Diefer Beugen, fie brachten gegen Die Perfonen, gegen die Zeugenverhore und Die Ausfagen ihre recht. lichen Erzeptionen bor, fie enthullten die Biderfprus che, die willführlichen Auslegungen, die Ronfequeng-

(\*) Man wird aus den beschwornen Protokollen, welche zu Ingolstadt über den Priester Drechsel und Repetitor Duschl geführt wurden, und in der Geschichte der Vees solgung der Illuminaten S. 320 — 373., auch in der Schrift des Prof. Kandler sich sinden, sehen, daß diese benden Personen als Illuminaten des Ungehorsames wider die landesberrlichen Beschle und im allgemeinen der Verbrechen des Ordens beschuldigt wurden, Verbrechen, die man ihnen nicht nannte, nach denen man aber die Fragstücke einrichtete, daß sie mit einem Side belegt wurden, daß sie sich auf diesen und auf ihre Unsschuld beriesen, daß man ihnen keinen Meineid bewiese, daß sie aber dem ungeachtet gestraft wurden. Das heissen die Juristen mit dem Side spielen.

macheren, erbothen fich jum Gegenbeweis, und wiederholten ihre Bitte um Gerechtigkeit, und um reassumtionem processus.

Beweise darüber sind die verschiednen Bitts schriften, welche die Verfolgten der Regierung übergaben; Beweise sind die Apologie der Illuminaten von herrn hofrath Weishaupt, und deffen Schrift mit dem Titel: Anzeige eines aus dem Orden der Freymaurer oder sogenannten Illuminaten getretes nen Mitgliedes in Baiern über die Einrichtung und den Tweck dieser Gesellschaft, mit Anmerkungen 1786.

Die Keinde ber Muminaten fahen die Wichtigfeit diefer Grunde ein, fie bemertten die Wirtun. gen, welche diefe Schriften ben dem Dublifum und felbst am bairischen Sofe bervorgebracht hatten, fie befürchteten eine ordentlichere Untersuchung, und verbreiteten alfo den Ruf, daß die Mumina. ten gegen bas landesberrliche Berboth Berfanimlun. gen gehalten hatten. Gie bewirften eine Saus. Durchsuchung ben dem Regierungerath Twack, Die bort vorgefundenen Papiere mußten Beweise von Berbrechen, und neuen Stoff jur Berfolgung geben; vorzüglich aber dachte man, ben bochften Grad von Babricheinlichkeit auf Die leichtefte Urt gu er. halten, wenn der Eigenthumer eingeferfert murde, und ohne Bertheidigung blieb. Daber die fchnelle Berfügung des Perfonalarreftes gegen 3wad, bas ber ben feiner Entfernung die gewaltsamen Mittel, um fich feiner zu bemachtigen. Geche Monate nach Diefer Geschichte murden endlich die vorgefundenen Schriften gedruckt.

Nun fangt eine neue Epoche der Berfolgung an. Bierzehn Tage nach dem Berkaufe der Originalschriften wurde hoffammerrath Maffenhausen und einige Tage nach diesem Kanonikus Fertel wegen diesen Schriften eingekerkert und seit dem ofterer darüber verhort. Auffallend ist es, daß man nur diese Illuminaten und erst dann einsperrt, nachedem man die Papiere schon sechs Monate in Sanden hat. Auffallend ist es, daß wider die mit den Bischöfen errichtete Konkordaten ohne Genehmigung des Ordiniariats zu Frensingen der Priester Sertel in den Carcerem episcopalem geführt, und dort selbst ohne Benziehung eines bischössichen Kommissairs zu Rede gestellt wird. Auffallend ist es, daß man dem Bischofe, der seine Rechte und Unter, zebene schützt, auf seine eingelegte Protestation gar keine Untwort giebt.

Micht nur Bertel und Maffenhausen leiden, man sucht auch Weishaupts und Twacks Aufenthalt unficher zu machen, und fie im Stillen aufzufans Es wundert une, bag bas bairifche Rabinet gen. feine andern Wege einschlägt. Es weis boch, daß ber Bergogl. Sachsen Gothaische Sofrath Weise baupt unter bem Schute bes Reichstages fieht. Er ift der bairifchen Dienfte und Pflichten feit etli. chen Jahren formlich entlaffen; und ber bairifche Sof hat weder dem Berrn Bergoge von Sachsen. Gotha, diefem weisen und gerechten Rurften, noch bem ansehnlichen Gefandfchafte Rollegium zu Regenfpurg, Ungeigen von Berbrechen, beren er fich follte schuldig und dadurch des Schutes unwerth gemacht haben, vorgelegt. Dennoch haben alle Rommendanten ber Rurfürftlichen gande den ernft. lichen Auftrag, ihn gefänglich einzuziehen, fobald er bairifches Erdreich betritt. Den Rurtolnifchen Sof. und Rurftl. Luttichifchen Legationerath 3wach, Der feiner bairifchen Dienfte gant gewiß entlaffen fenn muß, weil man ihn burch bas Reffript vom giten Octob. 1786. faffirte, und nachber ben Urreft, welcher auf feinen Meublen haftete, aufhob, der im Ungefichte bes gangen Reiches fich acht Monate.

ben dem Rammergerichte ju Beglar aufhalt, feit. Dem in fo vielen gedruckten Bittichriften feine Un. Schuld behauptete, um eine gefetliche Untersuchung bath, und fich por dem ordentlichen Richter ju ftel. len erboth, ber die beften Zeugniffe feiner Treue; feis nes Cifers, feines Rleiffes in den Dienften feines Rurften porleate, Deffen Meufferungen Riemand miberfprach, ben man von Geiten des bairifchen Do. fes rubig und ungeftort in Beglar laft, Diefem Manne fette fich bas Munchner Rabinet mit aller Gewalt entaegen, fobald es vernahm, baf er in Regenspurg als Luttichischer Legationsrath und Gefretair ericheinen wollte, man lief burch ben bairi. fchen Befandten ertlaren, er fen zu diefem Umte un. fabig, man murbe ibn niemale burch die bairifchen Staaten nach Regenspurg reifen laffen, obne ibn auf dem Bege einzuziehen, murde ihn mit Gewalt auch von der Geite eines Gefandten megreiffen und in's Gefangnif fchleppen; 3wad fen in Baiern noch unter der peinlichen Inquisition, und eben dempegen grunde fich das Recht auf feine Derfon, die er burch die Flucht gerettet hatte. Indeffen miffen wir fein Berbrechen, das ihm den peinlichen Progeff zugezogen hatte, feine Urfache, warum er in Beg-lar weniger ein Berbrecher fen, ale in Regenspurg. Alle Dbrigfeiten in Deutschland fteben in wechfel. feitiger Berbindung, und man batte feine Ausliefe. rung in Beglar eben fo gut verlangen tonnen wie in Regenspurg. Warum bat man fo lange gezaubert, wenn er ein Berbrecher ift? Mit welchem Rechte fann man behaupten, daß er ein Kluchtling fen? Er ift von feinem Berichte, er ift nur vor der Rabinete. Juftig, und den Rabalen gefloben; er hat feinen Aufenthalt angezeigt, das thut tein fluchtiger Berbrecher, er hat um einen ordentlichen Richter und um Gerechtigfeit geffeht, das thut fein frafbarer Slucht. ling. In einem gande, wo man die Ehre des ehr. lich.

lichsten Mannes nicht schont, ist das leben eines Epiktets nicht sicher. Die Feinde der Illuminaten sagten überall, das der Frenherr von Kern, welcher Kanzlenverwalter ben der Landschaft war, das Archiv der wichtigken Urkunden beraubt, und dem Raiserlichen Hofe ausgeliefert hatte. Don Kern bath selbst um Untersuchung, die Landschaft fand ihn unschuldig, und zu seiner Genugthuung ward er Vicekanzler, eine Sache, wovon alle Zeitungen sprachen.

So hatte die bairische Regierung handeln, nicht aber die Fideikomiß. Guter des ungehörten Derrn von Bassus einziehen, nicht nach Willtuhr des Kasbinets durch zwen aus dem Hofrath gewählte Rommissars, (\*) die Sache der Juminaten behandeln

(\*) Un bon Prince ne doit jamais oter la connaisfance des causes criminelles aux Juges ordinaires et naturels, pour le faire juger par des Com-(Que peut il avoir de plus suspect, et de plus redoutable a des accuses, dit Mons. Pelisson dans l'Apologie d'un illustre Criminel. que des juges, non pas naturels et ordinaires. mais établis exprès contre eux; et qui, a regarder les exemples du passe, ont toujours su condamner, et jamais absoudre? L'historie remarque avec éloge, que Henri le Grand ne fit jamais faire le procès par Commissaires a qui que ce soit, quoique cette voye lui eut éte souvent proposée. Tout ce qui est naturel et ordinaire, est suspect au peuple: un innocent même condamné par le Parlement, passe toujours pour coupable: un coupable même, comdamné par des Commifsaires, laisse toujours au Public, et a la Posterité quelque soupcon d'innocence. Temoin la reponse de ce bon Cèlestin de Marcousty, qui dit

beln laffen follen. Dies mare ber Bunfch ber Da. tion gewesen, und nicht, wie feit Rurgem Die Beis tungen melden, Die Bertilgung ber Muminaten. Die Baiern maren ruhig, als Jefuiten und Monche Fener und Schwerd wider die Muminaten pre-Digten, und die ordentliche Dbrigfeit faumfelig nann. ten. Es ift überhaupt gegen die Reigung eines Unterthans Machtspruche zu munschen. Die Baiern find ju gut, ju Gerechtigfeit liebend, ju ftolg auf ihre Frenheit, auf Die Bertrage mit ihren Regen. ten, auf ihre Gefete, ju ebel, ju eingedent der Rechtschaffenheit der Berfolgten und zu patriotisch, als daß fie den Untergang eines einzigen ihrer Dit. burger verlangen tonnten, und fie find ju tlug, als daß fie nicht vorhersehen follten, wie leicht auch Rabinetsjuftit gegen fie misbraucht merben fonnte. Ber.

"dit a François I. qui plaignait Jean de Montaiqu. d'êtr! mort par Justice. Ce n'est pas par Justice, Sire, c'est par Commissaires, ) Et cette distiction de justice d'avec Commissaires entra si avant dans l'esprit de François, qu'ayant donnée depuis des Commiffairs a l'Amiral Chabot, il voulut favoir du Chancelier Poyet, qui en était le premier. quels etaient les vingt cinq. crimes capitaux, dont il disoit avoir convaincu Chabot: après quoi il se moqua dit Chancelier et de sa jurisprudence. tant il trouva lègers et frivoles ces prétendus crimes capitaux. Le Cardinal de Richelieu n'y regarda pas de si prés dans ce procès du Marillac, dont la probité et l'innocence etaient de notoriété pub-Aussi est-ce une des taches ineffaçables de son Ministère, qui, sans doute, aurait été infiniment plus glorieux, s'il eut laiffe agir les Loix du Royaume, et par conséquent la justice ordinaire, dans les Causes criminelles des grands. Lettres du Cardinal d'Offat avec des notes Hift, et Polit. de Monf. Amelot. Lettre 315, Not. 3.

Bermuthlich werden folche Dinge ausgestreut, weil man sieht, wie wenig die Originalschriften benm Publifum wirfen.

## S. 46.

Co himmelfchrenend aber auch bas Berfahren gegen die Muminaten ift; fo wenig ift die verdienft. volle, die mitleidige, Die geliebte Rrau Bergoginn Schuld baran, fo menig bat ber Befte bes Rur. ften Untheil an der Berfolgung. Wir fonnten Benfpiele anführen, mo felbft auf Berbrecher feine Onas De gleich einem milben bimmlischen Regen frenwillig berabtraufelte; Barmbergiafeit thronte ftete in fei. nem Bergen, fie, Die eine Gigenschaft der Gottheit felbft ift, und durch die Die Menfchen ber Gottheit abnlich werden. Sier find nicht einmal Berbrecher, bier wird nur Gerechtigfeit, nicht einmal Gnabe Wer anadia fenn fann, der muß noch eher gerecht fenn tonnen. Aber leider ift er mit wichtigern Dingen beschäftiget, als daß er auf fei. ne verfolgten Unterthanen niederblicken fonnte; leider! umgiebt feinen Thron eine fürchterlich fchwar. ge Gewitterwolfe, die ibm alle Aussicht auf die Un. glucklichen benimmt.

Liebes Buchlein! nabe bich ihr nicht, fonft wirft auch bur, von ihrem Feuer verzehrt!



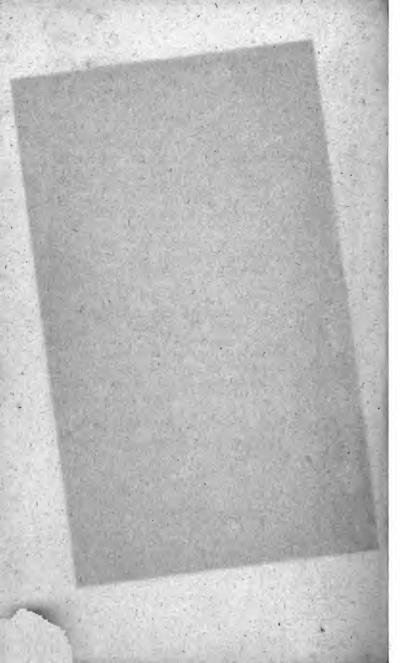

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below. A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time. Please return promptly.

